





### Die Verwaltung

te3

General=Gouvernements im Elfaß.



18256v

. . . . . . . .

## Die Verwaltung

des

# General=Gouvernements

im Elsaß

Ein Beitrag zur Geschichte des Bölkerrechts

von

Dr. Edgar Löning

Professor ber Rechte an ber Universität gu Strafburg

Straßburg

Verlag von Karl J. Trübner. 1874 31/12/40

#### Meinem Bater

## Dr. Carl Friederich Söning

gewidmet.



#### Borrede.

Die vorliegende Schrift ift aus einer Reihe von Auffaten entstanden, die der Verfasser zuerft in der Revue de Droit international et de Législation comparée (Jahrgänge 1872 und 1873) veröffentlicht hat. waren zunächst bestimmt, den gehässigen und parteiischen Schilderungen frangösischer Publizisten entgegen zu treten und auf Grund einer genauen und aftenmäßigen Darftellung der Verwaltung des Generalgonvernements im Elfaß eine wissenschaftliche Erörterung wichtiger völkerrechtlicher Fragen zu geben. Da dieje Anffate auch in der Beimath einiges Interesse erwedt zu haben scheinen, entschloß sich der Berfaffer fie in umgearbeiteter und erweiterter Geftalt einem größern Leferfreise vorzulegen. Er hofft damit einen Beitrag zu liefern zu der Geschichte des Bolkerrechts im 19. Jahrhundert, zugleich aber auch einen Beitrag gur Geschichte des großen Krieges und der Vereinigung von Eljaß-Lothringen mit dem Vaterlande.

Strafburg, im Januar 1874.



## Inhalt.

|            |                                   |    |   |   |   |   |   | Seite. |
|------------|-----------------------------------|----|---|---|---|---|---|--------|
| Cinleitung |                                   |    |   |   |   | ٠ | 1 |        |
| I.         | Allgemeine Grundsähe              | ٠  |   |   | ٠ |   | ٠ | 5      |
| II.        | Organisation der Landesverwaltun  | ıg |   | ٠ |   |   |   | 43     |
| III.       | Förderung der militärischen Zweck | c  |   |   |   |   |   | 52     |
| IV.        | Das Kriegsstrafrecht              | ٠  |   |   |   |   |   | 71     |
| V.         | Das Militärstrafrecht             |    |   |   | ٠ |   | ٠ | 108    |
| VI.        | Die Gerichte und ihre Thätigfeit  |    |   |   |   |   |   | 121    |
| VII.       | Finanzverwaltung                  |    |   |   |   | ٠ |   | 132    |
| VIII.      | Linderung der Kriegsnoth          |    |   |   | 4 |   |   | 153    |
| IX.        | Handel und Verkehr                | ٠  |   |   |   |   |   | 162    |
| X.         | Schule und Kirche                 |    | ٠ |   |   |   |   | 171    |
| XI.        | Der Friede                        | 4  |   | ٠ |   |   |   | 178    |
|            |                                   |    |   |   |   |   |   |        |



Die Bissenschaft des Bölkerrechts hat sich schon mehrsach mit dem großen Krieg von 1870 und 1871 beschäftigt. Bon deutscher, frangösischer und neutraler Seite hat man sich beitrebt, die Vorkommnisse des Kriegs, insoweit sie das Völker= recht berühren, festzustellen, und zu untersuchen, ob und in wie weit die friegführenden Staaten sich bei ihren Sandlungen an die Vorschriften des Völkerrechts gehalten haben. Bei diesen Untersuchungen hat sich denn herausgestellt, daß die Bestim= mungen des positiven Bölkerrechts über den Krieg und die aus ihm entspringenden Verhältnisse nur allzu häufig an Unsicher= heit und Unklarheit leiden und daß sie in gar vielen Punkten hinter den Unforderungen zurückbleiben, welche die humane Befinnung des neunzehnten Jahrhunderts zu stellen geneigt ift. Es ift erklärlich, daß von Seiten des Volkes, welches von der furchtbaren Geißel des Krieges am härtesten getroffen wor= den ist, diese Forderungen der Humanität mit den Forderun= gen des geltenden Bölkerrechts verwechselt und jede, auch die nur icheinbare Verletung jener als eine Verletung des Völker= rechts bezeichnet und als Barbarei angeflagt werden. Der Sieger fann es ruhig mit angeben, wenn ber leibenschaftliche

Unmuth über die Niederlage den Besiegten zu einer ungerechten Beurtheilung der Kriegsführung verleitet. Dazu kommt, daß bei der Beurtheilung der Thatsachen vielfach ungenaue und einseitige, von Parteisucht und bitterm Haß gefälschte Berichte au Grunde gelegt werden, daß nur die Leiden und das Elend, welches der Krieg für die besiegte Bevölkerung mit sich führt, in's Auge gefaßt werden, daß aber die harte Nothwen= digkeit, in welcher sich auch der Sieger gar häufig befindet, nicht berücksichtigt wird. Die Gefahren, welche aus einer der= artigen Behandlung des Bölkerrechts für die Wijsenschaft ent= stehen, find von weitreichender Bedeutung. Das Völkerrecht droht zu einem Werkzeug der politischen Parteileidenschaft zu werden. Seine Grundlagen werden dadurch untergraben und wenn seine Autorität bisher schon eine vielfach schwankende und unsichere gewesen ist, so würde es hierdurch jedes Unsehen einbüßen. Hiergegen anzukämpfen, darf sicherlich als eine wich= tige Aufgabe der Wissenschaft bezeichnet werden. Es handelt jich darum, auf Grund einer genauern Feststellung der That= jachen zu priifen, ob die bisher von der Pragis und der Wiffen= ichajt als geltend anerkannten Vorjchriften des Völkerrechts zur Unwendung gekommen sind, nicht aber durch willführliche Un= nahmen eine Anklage oder eine Vertheidigung um jeden Preiszu führen. Allerdings ist es auch die Anfgabe der Wissenschaft an der Fortbildung des Völkerrechts mitzuarbeiten. Dies kann aber nicht dadurch geschen, daß ohne Rücksicht auf die Bedingungen und Verhältniffe des Kriegs dem Feldherrn eine weichherzige Milde zugemuthet wird, jondern nur dadurch, daß aus den wirklichen Verhältnissen selbst und den Bedürfnissen des Kriegs die Folgerungen gezogen werden, die mit dem letten 3wecke des Kriegs verträglich find.

Diefen Grundbedingungen der Wiffenichaft des Bölkerrechts

werden die Arbeiten von Rolin=Jaccquemins und von Bluntschli' über die völkerrechtlichen Erscheinungen des deutschefranzösischen Krieges in hohem Maage gerecht, und selbst berjenige, ber nicht mit allen Refultaten, zu denen fie gelangen, übereinstimmen fann. wird ihnen das Zeugniß nicht versagen, daß sie die von der Wiffenschaft geforderte Unpartheilichkeit zu bewahren gewußt haben. Nach diesen beiden, den ganzen Krieg umfassenden Ur= beiten könnte es als überflüffig erscheinen, noch einzelne beson= dere Verhältniffe, die durch den Krieg von 1870/71 entstanden sind, einer nochmaligen Untersuchung zu unterwerfen. Indessen wird die Rechtsertigung einer solchen Arbeit doch wohl bann gegeben fein, wenn fie fich auf Altenstücke ftugt, die bisher nicht allgemein befannt waren, und wenn die Fragen, die dabei zur Erörterung tommen müffen, von allgemeinem wissenschaftlichen Intereffe find, benen aber in umfaffenden Darftellungen bisher nur eine furze Besprechung gewidmet worden ist. Die nachfolgende Abhandlung glaubt jene beiden Bedingungen er= füllen zu können. Die rechtlichen Verhältniffe, welche fich aus der Besehung einer Proving durch den Keind ergeben, sind so mannigfacher Art und von so hervorragender. Wichtigkeit so= wohl für die Bevölkerung als auch für den occupirenden Staat die Wirfungen, die hieraus entspringen und die keineswegs mit dem Abschluß des Friedens ihr Ende erreichen, greifen fo tief in den Rechtszustand des Landes ein, daß eine nähere

¹ Rolin=Jaccquemins, La guerre actuelle dans ses rapports avec le droit international in der Revue de droit international, II, p. 643-748; III, p. 288-385. — Bluntschli, Bölferrechtsliche Betrachtungen über den französischsdeutschen Arieg 1870—1871, in dem Jahrbuch für Gesetzebung, Verwaltung und Rechtspsiege des deutschen Reichs, herausgegeben von Holtensborff, Bd. I, S. 271—342.

Darstellung und Untersuchung der Ausmerksamkeit auch eines größern Kreises von Lesern würdig sein dürsten. Da die meisten der einschlägigen Fragen in den bisherigen Werken über Wölkerrecht eine eingehende Behandlung nicht gesunden haben, und meist nur oberstächlich berührt worden sind, so wird es keiner Entschuldigung weiter bedürsen, daß die nachsolgende Darstellung an einzelnen Stellen über den Kreis ihrer unmittelbaren Aufgabe hinausgreist und die Fragen von einem umsassendern Gesichtspunkte aus erörtert. So werden wir denn im ersten Kapitel die allgemeinen Grundsähe der Besehung eines seindlichen Gebiets durch einen kriegführenden Staat zu untersjuchen haben und erst auf Grund der gewonnenen Resultate die Einzelnheiten der Verwaltung des Generalgouvernements im Elsaß während des Kriegs von 1870—1871 in's Auge fassen können.

#### Kapitel I.

#### Allgemeine Grundfate.

Nachdem die Schlachten von Weißenburg und Wörth, von Mars-la-Tour und Gravelotte geschlagen waren, einen Monat nach Ausbruch des Kriegs, befanden sich die französischen Landestheile, welche heute das Reichsland Elsaß=Lothringen bil= den, in der unbestrittenen, thatsächlichen Gewalt des deutschen Heeres, mit Ausnahme der Festungen und der größern sud= lichen Hälfte des Bezirks Ober-Elsaß. Im Laufe der Monate September und Oftober fielen Stragburg und Met sowie die fleinern befestigten Städte des Landes, das Ober-Eljag fonnte der militärischen Herrschaft und der Civilverwaltung unter= worfen werden und in dem gesammten Gebiete leisteten nur noch die unbedeutenden Festungen Pfalzburg und Bitich Wi= derstand. Pfalzburg capitulirte am 12. Dezember 1870; die fleine, uneinnehmbare Bergveste Bitsch fam erst mit dem Friedensichluß in die Sande der Deutschen. Schon durch Cabinetsordre des Königs von Breußen vom 14. August 1870 aus dem Sauptquartier Herny hatte derfelbe als Oberbefehlähaber der deutschen Armeen bestimmt, daß die occupirten Gebiete des Eljaffes unter die Berwaltung eines Beneral = Gonverneurs im Eljaß gestellt werden. Zum General= Gonverneur wurde Graf Bismarck-Bohlen ernannt. Dem Generalgouvernement im Eljag wurden durch Cabinetsordre vom 21. August 1870 aus dem Hauptquartier gu Pont=a= Mouffon die Arrondiffements Saarburg, Chateau-Salins, Saargemünd, Met und Diedenhofen Bugewiesen. Endlich wurde durch Cabinetsordre vom 7. November 1870 bestimmt, daß die bisher dem Departement der Vogesen zugehörigen Kantone Schirmeck und Saales, joweit fie im Quellgebiet des Breuschflusses liegen, mit dem Departement Niederrhein vereinigt und dem Generalgouvernement im Eljaß einverleibt werden. Mit dem 15. Dezember 1870 trat diese Verbindung in Wirksamkeit1. Damit war die territoriale Zusammensehung des Generalgouvernements vollendet. Ein halbes Jahr lang stand dieses Gebiet unter der völkerrechtlichen Gewalt der deutschen Mächte, die, jo lange durch den Frieden die Abtretung des Landes an das deutsche Reich nicht stattgefunden hatte, daffelbe als Feindesland bejekt hielten. Wenn wir von den Belagerungen der Festungen absehen, jo hatte das Land aufgehört, der Schauplat friegerischer Ereignisse zu jein. Schon bald nach der Bildung des Generalgouvernements im Eljag Leigte es sich, daß die Abtretung der in ihm vereinigten Lan= destheile an Deutschland als Grundbedingung des Friedens= ichlusses von deutscher Seite aufgestellt werde. In den Ber=

<sup>1</sup> Bekanntmachung des Präsetten des Niederrheins vom 7. Dezember 1870. (Verordnungen und Amtliche Nachrichten für Esiaße Lothringen, aus der Zeit vom Beginn der Occupation dis Ende März 1872, herausgegeben von dem Oberpräsidialbüreau. Straßeburg 1872, S. 86. Die in der Folge erwähnten Verordnungen und Bekanntmachungen sind in dem obenerwähnten Wiederabedrucke der Erlasse aus der Zeit der Besehung enthalten, soweit nicht etwas anderes bemerkt ist.)

handlungen, welche der Kanzler des Norddeutschen Bundes mit Jules Favre am 21. September 1870 sührte, erklärte dies Graf Bismarck ausdrücklich. Bei seinem Einzug in das eroberte Straßburg, verkündete der Generalgouverneur, daß "diese Stadt und dies Land, so Gott will, deutsch bleiben werden !." Wenn auch der Bundeskanzler in seiner Depesche vom 27. September 1870 besonders hervorhebt, daß er in den Unterredungen mit Jules Favre keineswegs darauf verzichtet habe, je nach den Opsern, welche die Fortsetzung des Krieges in der Folge auserlegen werde, noch anderweitige Bedingunsgen sir den Albschluß des Friedens zu stellen, so durste doch als seisstehend angenommen werden, daß das Generalgouvernement im Essaß diesenigen Gebietstheile zusammensassen sollte, welche Deutschland zu behalten die Absicht hatte.

Für die Verwaltung dieses besetzten Gebietes galt es nun zunächst die Grundsätze sestzustellen, nach welchen die Regierungsgewalt organisirt und gesührt werden sollte. Es geschah dies in den von dem Bundeskanzler und dem Kriegsminister entworsenen Instruktionen sür den Generalgouverneur vom 21. August 1870, und in der Instruktion sür den Civilkommisser beim Generalgouvernement vom 26. August 1870, welche letztere durch den Erlaß des Bundeskanzler-Antes vom 3. September 1870 ergänzt worden ist?

Bevor wir die Organisation der Verwaltung und idie Verwaltung des Landes selbst darstellen, wird es erforderlich sein

<sup>1</sup> Proflamation des Generalgouverneurs vom 8. Oftober 1870. Dieselbe ist in den Verordnungen und Amtlichen Nachrichten nicht enthalten und einem besondern Drucke entnommen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Instruktionen sind nicht veröffentlicht worden. Auch dem Verfasser standen nur Auszüge aus denselben zu Gebote.

zu prüsen, welchen Charakter die Gewalt hat, die ein kriegfühzender Staat über das von ihm besetzte feindliche Gebiet während des Krieges ausübt, welche Besugnisse nach dem positiven Völkerrecht der Gegenwart in dieser Gewalt enthalten sind und, ob und in welcher Weise dieselbe beschränkt ist. Es wird ferner die Frage zu erörtern sein, ob die Absicht des besetzenden Staates, die besetzten Gebiete beim Friedensschluß sich abtreten zu lassen, besondere Rechte oder besondere Pssichten sie Decupanten erzeugen kann.

So lange das Völkerrecht den Sat anerkannte, daß der friegführende Staat in Feindesland alles zu thun besugt sei, was er in militärischer oder politischer Beziehung für vortheils haft betrachtete, daß er ein unbeschränktes Versügungsrecht über Personen und Sachen in Feindesland ausüben könne, war eine nähere Erörterung der Verhältnisse, welche aus der feindlichen Vesetzung eines Theiles des Staatsgebietes wäherend des Krieges entspringen, sür das Völkerrecht ohne weiteres Interesse. Die wenigen, mehr zufälligen Bemerkungen, die sich über diesen Gegenstand in der ältern Literatur des Völkerrechts vorsinden, sind durchweg unklar und verworren. Meist wird die seindliche Vesetzung (occupatio bellica) mit der Eroberung (occupatio imperii) verwechselt. Wenn auch von einzelnen, wie z. B. von Vattel<sup>1</sup>, der begrifsliche Unters

¹ Nattel, Droit des gens, III, ch. 13, § 197, 212. Noch ichärfer sindet sich die Unterscheidung der beiden Begriffe aufgestellt bei Strecker Dissertatio de modo adquirendi per occupationem bellicam. Erf. 1762. § 18 (Schorch, Opusc., p. 40): «Solidum et sirmum jus in res occupatas hostiles per suturam pacem et hostis renunciationem adeoque per conventionem demum occupans consequitur; interea possidentur tantum ac desenduntur.»

ichied zwijchen Bejehung und Eroberung aufgestellt wird, jo werden doch die daraus fich ergebenden Folgerungen nur un= genügend gezogen. Roch verwirrender wirfte die Unwendung von privatrechtlichen Begriffen und Bestimmungen, die sich auf den Besitz und die Occupation von herrenlosen Sachen beziehen, auf die vötterrechtlichen Berhältniffe einer friege= rifden Bejetung. Es fehlt durchaus an einem festen Pringip und demgemäß find denn auch die Urtheile über einzelne Ereig= niffe fast allein von den politischen Unsichten der Berfaffer bestimmt. Gie ruhen auf Erwägungen der Politik oder geben aus dem Gefühl des Mitleids hervor, fie find nicht auf die Pringipien des Rechts gegründet. Insbesondere aber war es die obenangegebene Berwirrung, welche einer flaren Erfennt= niß sich entgegenstellte. Die Vermengung von Besetung und Eroberung findet sich schon bei Sugo Grotius, der durch eine dauernde feindliche Bejehung (possessio firma) auch Grund und Boden in das Eigenthum des Feindes übergeben läßt!. Un einer andern Stelle icheint allerdings Grotius in icharferer Weise Besetzung und Eroberung zu unterscheiden. Er wirft die Frage auf, welchen Gehorsam die Bewohner dem Feinde, der noch nicht durch langen Besitz oder Vertrag das Land sich angeeignet hat, jondern daffelbe nur befett halt, gu leiften ver= pflichtet find 2. Indeffen ergibt ber Zusammenhang, daß er an ber angeführten Stelle nicht von dem Falle der Befetung burch einen feindlichen Staat handelt, jondern von dem Falle, in welchem eine legitime Staatsregierung durch einen Rebellen verdrängt worden ift.

Auch die Nachfolger von Grotius, jowie die ganze Schule

<sup>1 5.</sup> Groting, De Jure belli et pacis, III, c. 6, § 4.

<sup>2</sup> A. a. D. I, c. 4, § 15, 16.

des 18ten Jahrhunderts haben nur oberflüchlich die Frage behandelt. Byntershöck hat zwar in jeinen Quæstiones Juris Publici ein Kapitel: Quousque extendatur immobilium possessio, bello guæsita 1. Indeisen auch er vermengt darin fortwährend die eigentliche Eroberung mit der bloßen friege= rijchen Bejehung. Gelbit noch Klüber 2 kann fich von ber Begriffspermirrung nicht befreien und feine gange Darftel= lung des Rechts der Eroberung läßt den Lejer im Zweifel, ob er nur von der Bejehung oder von wirklicher Eroberung ipricht, oder aber ob er beide gleichzustellen beabsichtigt. Eine genauere Untersuchung und damit eine endgiltige Scheidung der Begriffe der friegerischen Bejehung und der Eroberung verdankt die Wijsenschaft des Völkerrechts den bekannten Streitfragen, welche nach der Wiederherstellung des Rurfürstenthums Sessen im Jahre 1814 über die rechtliche Giltigkeit der von Napoleon und König Jerome getroffenen Verfügungen über kurhejfijche Staatskapitalien und Staatseigenthum sich entspannen. Von den vielen über diese Streitigkeiten erschie= nenen Schriften haben namentlich die von Pfeiffer dauernden Werth. Sein Recht der Kriegseroberung in Beziehung auf Staatsfapitalien hat wohl für immer jene Begriffsverwechfe= lung beseitigt 3, und nachgewiesen, wie verschiedenartig die aus der einen und die aus der andern Thatsache entspringenden Berhältniffe find. Dagegen find die Schriften Pfeiffers, wie

<sup>1</sup> Byntershöd, Quæstiones juris publici, I, c. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Klüber, Droit des gens, § 255 u. ff. Nehnlich Salfeld, Bölferrecht, § 137. Schmelzing, Systematischer Grundriß des europ. Völferrechts, § 474. Schmalz, das europäische Völferrecht, S. 267.

<sup>3</sup> B. W. Pfeiffer, Das Recht der Ariegseroberung in Beziehung auf Staatscapitalien. Cassel 1823, § 10, 11, 39, 42.

überhaupt die der damaligen Zeit, noch besangen in der privat= rechtlichen Unschauungsweise, nach welcher die friegerische Besetzung eines feindlichen Gebietes nur als eine einzelne Gattung der gewöhnlichen Occupation herrentojer Sachen betrachtet wurde und in Folge davon die privatrechtlichen Grundfäße der Occupation herrentojer Sachen auf die völker= rechtliche Occupation angewandt wurden. Zwar war schon im 18ten Jahrhundert gegen diese Anschauung die Einwendung erhoben worden, daß die friegerische Besetzung und die Erobe= rung nur die Rechte, die bisher dem Feinde zugestanden haben, auf den Eroberer übertrügen, daß die Sachen ja gar nicht her= renlos jeien 1, aber man konnte fich aus den Banden des römi= ichen Rechts, wornach Sachen, die dem Feinde gehören, als herrenlos betrachtet werden, nicht befreien?. Obgleich das moderne Bölkerrecht längst nicht mehr auf dem Standpunkt des römischen Rechts stand, jo sollten doch seine Bestimmungen noch giltig sein und man versuchte in der künstlichsten Weise, das moderne praftische Bölkerrecht mit dem Buchstaben des römischen Gesehes zu vereinen. Erst die neuere Wissenschaft

<sup>1</sup> So sagt 3. B. Glasen in seinem Vernunst= und Völkerrecht (1723) IV, c. 3, § 131: "Da kann ich nicht sagen, daß die Sachen meiner Feinde res nullius, dergleichen doch die modi originarii ersordern, seien, weil Niemand das Necht, selbige zu occupiren, hat, als ich, der ich mit dem Feinde kriege. Ich kann aber auch nicht sagen, daß der Feind das Eigenthum auf mich transserire, sintemal ich solch Necht nicht mit des Feindes Willen, sondern immediate ex lege bekomme, weil es sonst schlüpserich um mein Necht stehen würde; dieweil aber auch dieses ein modus derivativus heißt, wenn einer sein Lehngut vermöge der Gesche seinem Vetter par force und wider Willen überlassen muß, so stehe ich weiter nicht an, die occupationem bellicam ad modos derivativos zu zählen."

<sup>2</sup> Lgl. z. B. Pfeiffer a. a. D., § 4, 10.

des Völkerrechts hat diesen Standpunkt verlassen und versucht, ohne Anlehnung an das römische Privatrecht, die Besugnisse und Verpflichtungen, die aus der friegerischen Besetzung eines feindlichen Gebietes sich für den besetzenden Staat und für die Bewohner ergeben, nach den Brinzipien des Völkerrechts fest= zustellen. Das verkehrte und erfolglose Bemühen, Stellen des Corpus juris über die Besignahme und den Eigenthumserwerb von herrenlosem Gute auf die Verhältnisse von heutigen Staaten, die im Kriegszustande sich befinden, anzuwenden, bedarf keiner Widerlegung. Das einzig Intereffante dabei ift nur der Umstand, daß noch im 19ten Jahrhundert gelehrte und tüchtige Männer mit gesundem Menschenverstande einem solchen Bemühen sich hingeben konnten. Der erste, der nicht nur die beiden Verhältniffe der friegerischen Besetzung und der Eroberung scharf von einander getrennt behandelte, sondern auch beide Berhält= nisse rein nach völkerrechtlichen Grundsäken beurtheilte, war Karl Salomo Zachariä in seinen vierzig Büchern vom Staate 1. Die von ihm vertretenen Unsichten haben sich nicht als stichhaltig erwiesen, sie sind auch gegenwärtig allgemein aufgege= ben; indeß kommt ihm das Verdienst zu, die privatrechtliche Unschauung, die lange Zeit hindurch eine flare Erfenntniß verhindert hatte und deren nachtheilige Folgen, wie wir sehen werden, in der Prazis auch heute noch nicht völlig verschwun= den sind, wissenschaftlich wenigstens beseitigt zu haben. Zacha= riä folgend hat dann Heffter? dem modernen Völkerrecht zu einem, wenn auch allerdings noch nicht gang geflärten Ausdruck verholfen. Er jagt: "Bis zur vollständigen Besiegung

<sup>1</sup> K. S. Zachariä, Vierzig Bücher vom Staat (2te Ausgabe), Bb. V, S. 118—131.

<sup>2</sup> Heffter, Das europäische Bölkerrecht der Gegenwart, § 131.

der befriegten Staatsgewalt (debellatio, ultima victoria) findet lediglich die thatsächtiche Beschlagnahme der Rechte und des Vermögens der inzwischen suspendirten bisherigen Staatszegewalt statt. Der Sieger darf zu seiner Schadloshaltung alle Vortheile benußen, welche das bisher bestehende Staatsvershältniß darbietet, soweit sie thatsächlich realisier werden können; er darf sich in den Vesitz der Staatseinnahmen sehen, zu er darf Anstalten tressen, welche dazu dienen, um sich das eroberte Gebiet bei der künstigen Veendigung des Kriegs zu sichern; ein Mehreres aber, namentlich eine vollkommene Subrogation des eingedrungenen Feindes in die Staatsgewalt des Andern vermag juristisch nicht sosort gesolgert werden."

Wie man sieht, sinden sich auch in dieser Darstellung noch viele Unbestimmtheiten und Untlarheiten. Die Rechte, welche dem eingedrungnen Feinde in Bezug auf das von ihm besette Gebiet zustehen, sind keineswegs auf ein bestimmtes Prinzip zurückgesührt, noch im einzelnen genau präcisirt. Während Heffter an der angesührten Stelle die bloße kriegerische Occupation der vollständigen Besiegung entgegenstellt, nimmt er un einem andern Orte (§ 185)zwischen diesen beiden Zuständen noch eine Mittelstuse an. In diesem letztern Verhältniß soll dem Sieger das Recht zustehen, eine sethstiständige provisorische Verwaltung zu beginnen, "indem er, wenn auch sürs erste ohne die bestimmte Absicht, das eroberte Land seiner Herrschaft zu unterwersen, sich der einzelnen Hoheitsrechte bemächtigt und deren Verwaltung ganz oder theilweise von seinem Willen abhängig macht."

So wenig genügend und so lückenhaft auch diese Auseinandersetzung ist, so stimmen doch seit Heffter die Schriftsteller über Völkerrecht in solgenden Sähen überein:

1) Die feindliche Besetzung eines Landes mährend der Dauer

des Krieges ist ein von der Eroberung des Landes völlig verschiedenes Verhältniß. Für beide gelten verschiedene völkerrecht= liche Bestimmungen.

- 2) Während der Besetzung eines Gebiets durch den Feind ist die bisherige Staatsgewalt suspendirt.
- 3) Die bisherige Staatsgewalt ist aber nur suspendirt und geht nicht auf den besetzenden Feind in vollem Umfange über. Der letztere ist nicht Träger der Staatsgewalt geworden.

Im Wesentlichen mit diesen von Hesster ausgestellten Sähen übereinstimmend, sind die amerikanischen Kriegkartikel der Vereinigten Staaten aus dem Jahre 1863. Art. 3, derselben bestimmt: "Kriegkrecht in einem seindlichen Lande besteht in der Sukpension der Stras= und Civilgesehe, der innern Verwaltung und Regierung in dem occupirten Gebiet durch die militärische occupirende Autorität und in der Substitution der Kriegkregeln und Gewalt sowohl, als auch in dem Erlas von allgemeinen Gesehen, soweit diese Sukpension, Substitution und Gesehgebung von der militärischen Nothwendigkeit ersorbert wird. Der Besehlschaber der seindlichen Streitkräste kann verkünden, daß die Handhabung aller Civil= und Strasgesehe sortgeseht werde, sei es im Ganzen, sei es nur zum Theil, wenn nicht die militärische Autorität andere Anordnungen trisst." Und Artikel 6 lautet:

"Alle Civil= und Strafgesete sollen in den feindlichen Pläten und Gebieten, die unter dem Kriegsrecht stehen, un= unterbrochen gehandhabt werden, wenn die Handhabung nicht durch den Besehl der occupirenden militärischen Macht unter= brochen oder gehemmt wird. Aber alle Funktionen der seindlichen Regierung — legislativer, executiver oder administrativer Art— mögen sie einen allgemeinen, provinziellen oder einen lokalen

Charafter haben — hören unter dem Kriegsrecht auf oder werden nur fortgesetzt mit ausdrücklicher Genehmigung oder, wenn es nothwendig erscheint, unter der Theilnahme der feind=lichen Macht, die von dem Gebiet Besitz ergriffen hat 1."

Diese Bestimmungen entsprechen sast durchweg den von Hefster aufgestellten Ansichten. Auch sie leiden an Unbestimmtheit in der Begrenzung der dem occupirenden Feinde zustehenden Bestugnisse. Auch sie ertennen an, daß durch die einsache Besetzung des Gebietes oder eines Theites des Gebietes ein Uebergang der Staatsgewalt nicht stattsindet, daß aber dem occupirenden Feinde dis zu einem gewissen Grad das Recht zustehe, die Staatsgewalt auszuüben. Die Grenze wird nur in der misstärischen Nothwendigseit gesunden, d. h. es wird dem Feinde überlassen, soweit in der Ausübung der Staatsgewalt zu gehen, wie er will. Denn er hat selbstwerständlich allein darüber zu entscheiden, was die misitärischen Bedürfnisse erheischen, was nicht.

Mit größerer Genauigkeit sucht Bluntschli? die Folgen zu bestimmen, welche durch die Besiknahme des feindlichen Gestietes entstehen. Er scheint zwardie amerikanischen Kriegsartikel als einen im großen Ganzen richtigen Ausdruck des modernen Völkerrechts anzuerkennen. Aber er sucht doch, die dem Feinde zustehenden Rechte in Bezug auf die Gesetzgebung und die Verswaltung des besetzten Gebietes näher zu begrenzen. Er sagt: "die Kriegsgewalt kann allgemeine Berordnungen erlassen, Einrichtungen tressen, die Polizeigewalt und Steuerhoheit ausüben, soweit solches durch das Bedürsniß der Kriegsführung

<sup>&#</sup>x27;Albgedruckt bei Bluntschli, das Bölkerrecht (2te Auflage.), S. 483 u. ff.

<sup>2</sup> Bluntichli, Völkerrecht, S. 306.

geboten ist oder durch die Bedürsnisse des besetzen Gebiets und seiner Bewohner ersordert wird. — Sie hat sich dis zu definitiver Regelung der Staatsverhältnisse solcher gesetzgeberischen Acte möglichst zu enthalten, durch welche die Versassung geänedert wird und dars die hergebrachte Rechtsordnung nur aus dringenden Gründen außer Wirksamkeit sehen. Die Kriegsgewalt ist wesentlich Nothgewalt und provisorische Gewalt und provisorische Gewalt. Daher sind ihre Anordnungen durch die Nothwendigkeit bedingt und beschränkt und nicht berusen, die dauernden Grundlagen des öffentlichen Rechtszuverändern. Schon deshalb soll sie die bestehende Versassung und Gesetzgebung möglichst wenig anfassen und ihre Wirksamkeit nur hindern, wo das mislitärische Bedürsniß es ersordert." —

In dem Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtspflege des deutschen Reichs von Holtenstorif stellt Bluntschlit solgende Sätze auf: "In Folge der Besitznahme ist die seindliche Macht berechtigt: 1) nicht zu dulden, daß die seindliche Staatsgewalt sortsahre, in diesem Gebiete politische Macht auszuüben; 2) ihrerseits die Staatsautorität auszuüben, soweit es nöthig ist, zur Sicherheit der Armee und Ausrechthaltung der Ordnung; 3) dagegen ist die besetzende Kriegsmacht nicht berechtigt, das besetzt Gebiet als desinitiv erworbenen Theil des eigenen Staates zu behandeln und die Bewohner desselben als ihre Unterthanen zu betrachten."

Bluntschli will demnach die besehende Kriegsmacht in der Ausübung der Gesehgebung und Verwaltung dadurch beschränkt wissen, daß nur ausnahmsweise eine Aenderung des bestehenden öffentlichen Rechts gestattet sein soll. Selbst die Wirksamkeit der bestehenden Versassung soll nur insoweit gehemmt werden

¹ Jahrgang 1871, S. 307.

dürfen, als das militärische Interesse es ersordert 1. In dem neuesten Werfe über Kriegsrecht von Morin werden die Unfichten Bluntichli's zu Grunde gelegt, aber in einer Beife aus= gedehnt und übertrieben, welche der gesammten bisherigen Praris und Theorie des Bolferrechts widerspricht. Wie in dem ganzen Werke Morins, jo macht auch bei dieser Frage der Verfaffer fich seine eigene Theorie gurecht, um mittels derfelben den Radweis liefern zu können, daß die Deutschen mahrend des Krieges von 1870 und 1871 in allem, was sie gethan und was sie unterlassen haben, der unausgesetzten Verletung des Völkerrechts sich schuldig gemacht haben. Morin will nach den verschiedenen Funktionen der Regierungsgewalt unterscheiden. Er gesteht zwar zu, daß das Kriegsrecht Anwendung finden tonne auf die Einwohner der besetzten Landestheile, auch die polizeilichen Magregeln zum Schute der Armee foll der besekende Feind zu treffen berechtigt sein. Auch wird ihm die Befugniß nicht abgesprochen, Steuern zu erheben. Aber bas öffentliche und das Privatrecht muß er unangetaftet laffen.

i Eine der Sache nach unbeschränkte, nur durch die provisorische Dauer der Beschung begrenzte Staatsgewalt schreibt Travers Twiß der beschenden Kriegsmacht zu. Er sagt: «A belligerant Nation in taking possession of the property of the Enemy acquires possession of the rights which are incident to the property: for instance, if a belligerant Nation takes possession of an Enemy's territory, it takes possession not merely of the soil and the movable property upon it, but of the sovereignty over it, and may exercise the latter during such time as it remains in possession of the territory... A victorious Nation enters upon the public rights of the vanquished Nation, and the National domain and the National treasure pass to the victor. »—
Travers Twiß, The law of Nations, vol. II. On the rights and duties of nations in time of war. (1863), p. 122, 126.

Nur wenn absolute Nothwendigkeit vorliegt, im mili= tärischen Interesse an einigen Bunkten eine Neuderung vorzu= nehmen, joll dies erlaubt fein. Der Feind darf deßhalb nicht die Gesekgebung ändern, wenn dies nicht durch die Sorge für die Sicherheit der Armee geboten ift. Das öffentliche Recht muß bestehen bleiben, also darf sich der Feind nicht in die innere Politik des Landes einmischen. Nach allen diesen Richtungen haben aber die Preußen nach Moring Unsicht dem Völkerrecht Hohn gesprochen. Sie haben sich unterstanden, in Rheims und Versailles Zeitungen herauszugeben und darin auch die franzöfijden Verhältniffe zu besprechen; also sich in die innere Politik des Landes eingemischt! Ja, sie haben sogar französische Bürger in den besetzten Landestheilen gehindert, ihre politischen Rechte ausznüben. Sie haben das Völkerrecht verlett, indem fie fich bei der Erhebung der Steuern nicht an die bestehenden frangöfijden Gejete gehalten haben, jondern für die Steuererhebung besondere Bestimmungen erließen, indem jie das Tabaksmono= pol aufhoben u. j. w. Ja jogar die Aufhebung der Zollgrenze nach Deutschland hin scheint Herr Morin in seinem blinden Deutschenhaß für eine Verletung des Völkerrechts zu erklären. Nach ihm darf ferner die Rechtspflege durch die einheimischen Gerichte von dem Feinde nicht gehindert werden. Der Feind darf die Gerichtsorganisation nicht abandern, die Einwohner ihrem natürlichen Richter nicht entziehen. Den feindlichen Kriegage= richten wird zwar eine Zuständigkeit zuerkannt, aber daneben joll die Zuständigkeit des einheimischen obersten Gerichtshofes über das vom Feinde besetzte Gebiet nicht suspendirt sein; ja dem Gejetgeber foll jogar die Pflicht obliegen, durch ein Gelegenheitsgeset (loi de circonstance) das besetzte Gebiet, wenn der Feind die Thätigkeit der einheimischen Gerichte in demselben stört oder erschwert, der Zuständigkeit des benach=

barten Gerichts zu unterstellen, das außerhalb des Machtbereichs des Feindes seinen Sit hat. — Mit einem Worte: Hr. Morin will nicht anerkennen, daß durch die Besetzung eines Theils des französischen Gebiets durch das deutsche Heer die Antorität der französischen Staatsgewalt suspendirt werden kann, und da die deutschen Mächte in ihrer Kriegssührung diese neue und eigenthümtiche Theorie des Herrn Morin nicht beobachtet haben, so sind sie selbstwerständlich einer schweren Versündigung gegen das Völkerrecht schuldig und als Varbaren zu bezeichnen.

Weder die Wiffenschaft noch auch die Fortentwicklung des

<sup>1</sup> Achille Morin, Les Lois relatives à la guerre selon le droit des gens moderne, I, II, Paris 1872. Die angeführten Behauptungen Morins, fiehe Bb. II, S. 382-410. Das Berf Morins fann auf miffenschaftlichen Werth feinen Unipruch erhe= ben. Es ist nichts weiter als ein außerst breites und weitläufiges Pamphlet gegen Deutschland, dazu bestimmt, den Nationalbaß zu befriedigen und Berläumdungen gegen Deutschland zu verbreiten. Wenn c3 in vorliegender Abhandlung überhaupt Berücksichtigung gefunden hat, jo geschah dies theils, um an einzelnen Beispielen das ebengefällte Urtheil zu rechtfertigen, theils weil das Werk im Muslande Berbreitung gefunden und wegen der angesehenen Stellung des Verfassers, ber Rath am Cassationshof zu Paris ift, vielfach als glaubwürdig betrachtet wird. Co hat es insbesondere das neueste Handbuch des Völkerrechts von Calvo (Le Droit international théorique et pratique, 2 vol. Paris 1872) beein= flußt. Obgleich beffen Verfaffer Sudamerikaner ift, fo ift fein Buch doch, soweit es den deutsch=französischen Krieg behandelt, gang im frangösischen Sinne geschrieben. Der Verfasser hat zwar vielfach dentsche Werke citirt, scheint aber doch, wie gerade aus den Cita= ten hervorgeht, der deutschen Sprache nicht mächtig zu sein und nur aus frangösischen Quellen geschöpft zu haben, insbesondere aus Morin. Ueber Morin vergl, übrigens den trefflichen Auffak von Rolin=Jaccquemnns: De la manière d'apprécier au point de vue du droit international les faits de la dernière guerre, in der Revue de droit international; IV (1872).

praktischen Völkerrechts können durch derartige Theorien gefördert werden. Sie tragen zu deutlich auf der Stirne geschrieben, daß sie nicht einer objektiven, vorurtheilsfreien wissenschaftlichen Untersuchung entstammen, sondern Erzeugnisse sind eines nationalen Hasses, dem es nicht möglich ist, die wirklichen Vershältnisse klar zu erkennen, ja der nicht einmal dieser Erkenntniß nachstrebt. —

Es fann nicht Aufgabe der Wijsenschaft des Bolferrechts fein, ideale Voraussehungen aufzustellen und von ihnen außgehend Unforderungen zu erheben, welche bei dem gegenwärtigen Zustand des europäischen Staatensnstems von feinem Staate erfüllt werden fönnen. Wie das Privatrecht den Inbegriff der Normen enthält, welche die rechtliche Ordnung der Verhältniffe der Privatpersonen untereinander bestimmen, so ist das Völ= ferrecht der Inbegriff der Normen, welche die rechtliche Ordnung der Berhältniffe der Staaten untereinander bestimmen. So wenig nun ein Privatrecht möglich und in seinen Bestimmungen durchführbar ist, welches nicht für den einzelnen Menschen, jo wie er seiner Natur nach ist, angemessen erscheint, sondern die Menschen als ideale, von jedem Egoismus freie We= jen annimmt, jo wenig ift ein Bolkerrecht durchführbar, das dem wirklichen Staate keine Berechtigung gibt; jondern ihm in icheinbarer Philosophie einen idealen Staat unterzuschieben bemüht ist. Noch ist der Krieg ein nothwendiges und deßhalb erlaubtes Mittel des Bölkerrechts, um Streitigkeiten zwischen selbstständigen Staaten zum Austrage zu bringen. Es nüht nichts, dieje Nothwendigkeit des Kriegs - mag fie auch eine traurige fein — abläugnen zu wollen, oder für das Kriegsrecht Regeln aufzustellen, welche dem unmittelbaren Zweck des Kriegs, der in der Besiegung des Gegners besteht, widersprechen. Ift der Krieg nothwendig und erlaubt, jo müffen auch alle diejenigen

Mittel erlaubt fein, durch welche alle in jener Zwed des Rriegs erreicht werden fann. Aber nur Diejenigen Mittel find erlaubt, die zur Erreichung des 3medes noth= wendig find. Der Fortidritt des modernen Bolferrechts besteht darin, alle diejenigen Mittel, die zur Erreichung dieses 3wedes nicht nothwendig find, sondern die nur einer barbari= den Graufamteit entspringen, oder die nur zur Erreichung eines andern Zwedes, wie zur Bereicherung, zur Befriedigung der Rachfucht u. f. w. dienen, als völkerrechtswidrig zu ver= bieten. Bon diesem, gegenwärtig allgemein anerkannten Brund= fate ausgehend, deffen nähere Erörterung nicht hierher gehört, wird es nicht schwer sein, die Besugnisse, welche dem Feinde, der ein Gebiet friegerisch besett halt, zustehen, genauer zu be= stimmen. Hieraus werden sich auch die Berhältnisse ergeben, in welchem die Bewohner des besehten Gebiets zu dem eindringen= den Feinde und zu ihrer heimathlichen Staatsregierung stehen, sowie die gegenseitigen Verpflichtungen, die daraus entspringen.

In vollem Umfang muß der Sat festgehalten werden, daß die Staatsgewalt durch die friegerische Besetzung eines Landes= theils durch den Feind innerhalb dieses Gebiets suspendirt wird. Der eindringende Feind kann es im Interesse seiner Selbsterhaltung, der Sicherheit seines Heeres, der Durchführung seiner Maßregeln nicht dulden, daß in dem von ihm besetzten Gebiet die einheimische Staatsgewalt in irgend einer Weise sich zu bethätigen fortsährt. Mit dem Augenblick der Besetzung ist das besetzte Gebiet der Einwirkung der Staatsgewalt und ihrer Organe entzogen. Die von diesem Augenblick an erlassenen Gesetze treten, so lange die seindliche Besetzung gegebenen Besehle können nicht mehr zur Aussührung gelangen; die Einwohner dürfen keine Leistungen mehr, welcher Art sie auch seien, an sie

machen. Die Autorität jeder Behörde, der administrativen jowohl wie der gerichtlichen, die nicht innerhalb des besetzten Gebiets ihren Sig hat, ift juspendirt. Daß der Sieger, der das feindliche Gebiet beseth halt, durch die Berhältnisse gezwungen ist, diesen Standpunkt einzunehmen, ist einleuchtend. Indem er, um den Feind zu schwächen, das Gebiet thatsächlich seiner Ge= walt unterwirft, ift es ja gerade sein Zweck, dieses Gebiet der Autorität der einheimischen Staatsregierung zu entziehen. Eine Fortdauer der Verbindung des besetzten Landestheils mit dem unbesetzten würde also direkt dem Zwecke der Besetzung wider= iprechen. Aber auch die einheimische Staatsregierung ist durch das Völkerrecht oder, wenn man lieber will, durch die Natur der Verhältniffe verpflichtet, diese zeitweise Suspenfion der Staatsgewalt in den bejetten Gebietstheilen anzuerkennen. Bu den wichtigsten Fortschritten, die das moderne Kriegsrecht gegenüber dem der frühern Jahrhunderte gemacht hat, gehört es, daß der Krieg nicht mehr geführt wird gegen die friedlichen Einwohner des feindlichen Landes, jondern gegen den feindlichen Staat. Der Staat steht dem Staate, nicht der Bürger dem Bürger gegenüber. Der friedliche Angehörige des feindlichen Staats ist im In- und Auslande nicht Kriegspartei, nicht volterrechtlicher Feind, wie König Wilhelm in jeiner Proklama= tion vom 11. August 1870 jagte: "Ich führe Krieg mit den frangösischen Soldaten, nicht mit den frangösischen Bürgern." Dieses Pringip ift aber nur durchzuführen, wenn von beiden Seiten die Folgerungen, die fich daraus ergeben, anerkannt werden. Seine Beobachtung kann nicht von dem Feinde verlangt worden, der einen Landestheil bejett hält, wenn nicht auch der einheimische Staat alle Folgerungen des Grundsates anerkennt. Die wichtigfte diefer Folgerungen besteht aber darin, daß die Einwohner sich auch friedlich verhalten und gegen das

feindliche Beer feine Feindseligfeiten ausüben. Gie muffen fich ber thatsächlichen Gewalt des eindringenden Feindes unterwerfen, die einheimische Staatsregierung muß diese Unterwerfung des besetzen Gebiets unter den Weind anertennen und darf nicht versuchen, neben der thatsächlichen Gewalt des Feindes ihre Autorität zur Geltung zu bringen. Sie würde dadurch die fried= lichen Einwohner durch moralischen Zwang oder durch Furcht vor späterer Strafe nöthigen, gegen den Occupanten in feind= seliger Weise aufzutreten oder ihm Widerstand zu leisten und damit ihrerseits die Folgerungen, die sich aus jenem angeführten Grundfat ergeben, nicht anertennen. Gie würde die Bewohner der besetzten Landestheile in eine unerträgliche Lage versegen, wenn sie die Ausführung der von ihr erlaffenen Besehle unter Strafandrohung verlangen würde. Der Gegner mußte zu Gegenmaßregeln der außersten Särte greifen. Die Befolgerung der von der einheimischen Regierung erlassenen Gebote wird von dem Geinde, der die Gewalt in der Sand hat, mit ichweren Strafen bedroht, und die Nichtbefolgung derfelben von der heimischen Regierung, die früher oder später wieder in Befit der Gewalt gelangen fann, wird ebenfalls mit Strafen belegt 1.

<sup>&#</sup>x27;Schon Grotius hat dies eingesehen, wenn er den Sat auch in anderer Weise begründet: De Jure belli et pacis, I, 4, § 15, sagt er: « Et quidem dum possidet invasor actus imperii, quos exercet, vim habere possunt obligandi, non ex ipisus jure quod nullum est, sed ex eo quod omnino probabile sit, eum qui jus imperandi habet, sive is est populus ipse, sive rex sive senatus, id malle, interim rata esse quæ imperat, quam legibus judiciisque sublatis summam induci confusionem. » Uebrigens bezieht sich diese Stelle zunächst auf den Fall einer innern Empörung.

Die strengen Strasgesehe, welche im Generalgouvernement Elsaß gegen diejenigen erlassen wurden, welche zu der französsischen Armee sich zu begeben suchten, hatten vor allem ihren Grund in den Umtrieben der französischen Werber, welche namentlich im obern Elsaß viele junge Leute veranlaßten, sich dem französischen Heere anzuschließen. Wir werden in einem späteren Kapitel diese Gesehe noch zu besprechen und zu beurtheislen haben. Auch das Defret der Regierung von Tours vom 19. November 1870, über die Ausübung der gerichtlichen Poslizei in den vom Feinde besehten Gebieten verletzt unzweiselhast den oben angegebenen Grundsah und würde die deutsche Autosität berechtigt haben, Repressalien dagegen zu ergreisen. Die

<sup>1</sup> Décret sur l'exercice de l'action publique dans les localités isolées par l'invasion. - Le Gouvernement de la Défense nationale, considérant que le cours de la justice criminelle est interrompu dans les circonscriptions judiciaires, civiles et militaires, dont les chefs-lieux sont enenvahis par l'ennemi et dont les parquets ne peuvent procéder régulièrement aux actes d'information, de saisie et d'arrestations prescrits par la loi, décrète: Art. 1er. Les officiers ou agents de la police judiciaire locale pourron transmettre leurs procès-verbaux et conduire le délinguan devant les autorités civiles ou militaires de l'un des arrondissements libres les plus voisins. - Art. 2. Nonobstant l'art. 23 du Code d'instruction criminelle, ces autorités seront compétentes pour décerner des mandats, procéder à l'information même par visite sur les lieux et traduire les délinquants devant les juridictions dont relèvent les magistrats saisis de l'affaire... - Art. 3. Lorsque, par suite de l'envahissement de l'ennemi, une partie d'une circonscription judiciaire se trouve privée de communication avec son chef-lieu, les commandants de gendarmerie des circonscriptions voisines sont chargés d'établir, avec la contrée isolée, des communications exceptionnelles aussi régulières que le permettra la sécurité des militaires, dont ils sont responsables.

Beamten der gerichtlichen Polizei wurden darin angewiesen, die Protofolle über Vergehen und Verbrechen, die in den besetzten Landestheilen verübt werden, an das nächste Gericht einzusen= den, das sich in dem noch unbesetzten Gebiet befindet. Ferner find die Berbrecher vor diefes Gericht zu führen, deffen Buständigteit auf dieje Falle ausgedehnt wird. Befindet sich ein Theil eines Gerichtsbezirfs in den Händen des Feindes, jo werden die Kommandanten der Gensdarmerie der benachbarten Kantone beauftragt, die Verbindung mit den vom Feinde befekten Gebieten aufrecht zu erhalten. - Durch ein berartiges Befet wird zweifelslos der Feind, der dieje Begenden bejett hält, veranlaßt und berechtigt, mit Strenge gegen diejenigen einzuschreiten, welche diese Bestimmungen zur Ausführung zu bringen suchen. Selbst wenn, wie Morin (a. a. D. Bb. II., S. 413) meint, diejes Geset durch seine Nütlichkeit sich auß= zeichnen sollte, so wird der etwaige Nugen nicht in die Wag= ichale fallen gegenüber den Nachtheilen, die durch die veranlaß= ten Gegenmaßregeln der Bevölkerung zugefügt werden können. Das betreffende Gejet ist übrigens, was Elfaß=Lothringen be= trifft, nicht zur Unwendung gekommen und dort überhaupt ichwerlich befannt geworden.

Die von einigen Schriftstellern in neuester Zeit aufgestellte Behauptung, es sei völkerrechtswidrig, wenn der Sieger die Gerichte nicht sort sunctioniren lasse oder ihre Thätigkeit an bestimmte Bedingungen knüpse, oder gar ihre Verbindung mit den übrigen Gerichten des Staats, insbesondere mit dem obersten Gerichtshof unterbreche, erscheint völlig haltlos. Es liegt kein Grund vor, in Bezug auf die Ausübung der Rechtspflege

<sup>1</sup> Insbesondere gehören zu ihnen Morin (a. a. D., Bd. II, S. 413) und Calvo (a. a. D., Bd, II, S. 160 u. ff.)

andere Grundsäße anzunehmen, als in Bezug auf die innere Berwaltung. Wie die gesammte Staatsgewalt, so ist auch die Justizhoheit suspendirt, so lange die seindliche Besetzung des Gebiets dauert. Wir werden in einem spätern Kapitel bespreschen, in welcher Weise für eine geordnete Rechtspslege während der kriegerischen Besetzung Sorge zu tragen ist. Jedenfalls aber kann es nicht eine völkerrechtliche Verpslichtung des Occupanten sein, die einheimischen Gerichte in ungestörter Thätigseit Recht sprechen zu lassen. Er kann vielmehr, je nach den Verhältnissen, entweder ihnen bestimmte Vedingungen auserslegen oder sie völlig suspendiren, jedenfalls aber wird er sede Verbindung mit den Gerichten des noch unbesetzen, seiner Gewalt nicht unterworsenen Gebiets untersagen. Auch die Gerichte müssen die völkerrechtliche Gewalt des Occupanten anserkennen.

Die Suspension der einheimischen Staatsgewalt hat selbsteredend auch zur Folge, daß alle Gesetze, welche sich auf die Ausübung der Staatsgewalt beziehen, nicht zur Anwendung kommen können. Durch die friegerische Besetzung eines Theiles des Staatsgebiets wird die Versassung und werden alle Gesetze, die in untrennbarer Verbindung mit der Versassung stehen und sich nur als Aussührungsgesetze zu derselben darstellen, in dem besetzen Gebiete unaussiührbar.

Wird demnach durch die Occupation die Autorität der einsheimischen Staatsgewalt während der Dauer der Occupation provisorisch aufgehoben, so handelt es sich nun darum, die Gewalt, welche dem Feinde, der das Gebiet besetzt hält, während des Krieges zusteht, näher zu bestimmen. Darüber herrscht gegenwärtig feine Verschiedenheit der Ansichten, daß die Staats=

<sup>1</sup> Bgl. über diese Fragen auch weiter unten Kapitel V und VI.

gewalt nicht in ihrem ganzen Umfang auf ihn übergegangen ift. Das besetzte Gebiet ift von dem bisherigen Staatsverband weder staatsrechtlich noch völlerrechtlich getrennt; die Einwoh= ner find Bürger des Staats geblieben, ein Wechsel der Sonveränität hat nicht stattgefunden. Gine Rechtsnachfolge des Dc= enpanten in die Befugniffe und Berpflichtungen des bisherigen Staatsoberhauptes tann nicht angenommen werden. Denn bas bisherige Staatsoberhaupt hat seine Rechte auf diejes bejette Bebiet feineswegs verloren, sondern es ift nur zeitweise an der Unsübung dieser Rechte verhindert, die nach der Beendigung der Besekung entweder sosort wieder in voller Ausdehnung von ihm ausgeübt werden oder in einem Friedensschluß an den Sieger übertragen werden. Ebenso wenig wie die Rechte sind die Verpflichtungen auf den Occupanten übergegangen. Def= fentlichrechtliche ober privatrechtliche Unipriiche an den Staat tönnen nicht an den Occupanten gestellt werden, auch wenn sie in dem begetten Gebiete ihren Sig haben und fich speziell auf baffelbe beziehen. Die einheimische Staatsgewalt ift nur juspendirt, nicht aufgehoben. Die Occupation ist eine Thatsache von rein provisorischem Charafter und bis zur Beendigung des Krieges fann fie fich nicht in eine Eroberung im rechtlichen Sinne des Wortes verwandeln. Das besetzte Gebiet ist nur provisorisch der Gewalt des Feindes unterworsen, bleibt aber ein Theil des Staates, seine Bewohner bleiben Bürger des Staats 1. Dieje oberfte Gewalt, welche der Feind über das be=

In einem Urtheil vom 23. Frimaire des Jahres V hatte der Pariser Cassationshof die Ansicht ausgesprochen, daß der Theil des französischen Staatsgebiets, der von dem Feinde besetzt sei, nicht mehr als zu Frankreich gehörig betrachtet werden könne, und zwar in dem Sinne, daß die auf jenem Gebietstheil begangesnen Gesetzerlehungen angesehen werden müßten, als seien sie

jette Gebiet ausübt, ist feine staatsrechtliche, jondern eine volferrechtliche. Sie hat nicht die Aufgabe, die verschiedenen Zwecke des Staats in diesem Gebiete zu erfüllen, sondern fie hat zunächst nur einen friegerischen Charafter. Die Besetzung des feindlichen Gebiets erfolgt nicht, weil der Feind in diesem Gebiet das Staatsoberhaupt fein will, sondern fie erfolgt, weil der Feind für seine Kriegsführung fie für nothwendig halt. Die Ausiibung der höchsten Gewalt in dem besetzten Gebiet hat qu= nächst zu den Zwecken der Kriegsführung zu geschehen. Ihr Pringip ist also nicht das Interesse des Staatsgebiets und jei= ner Bewohner, über die sie herrscht, jondern das Interesse des feindlichen Staats; jie ist feine Staatsgewalt, sondern eine höchste Gewalt, die ihrem Ursprung und ihrer Aufgabe nach der Staatsgewalt entgegengesett ift, die allein in dem Bölfer= recht ihre Begründung und ihre Begrenzung findet. Aus dem Bölkerrecht ergeben sich die Grundsähe über die Ausübung dieser Gewalt und ihre Schranken.

1) Der Krieg wird geführt zwischen den Staaten, als solchen, nicht zwischen dem einen Staate und den friedlichen Bürgern des andern Staats. Er hat nur zum Zweck die Besiegung des seinzelnen Staats, nicht die Schädigung und Bedrückung der einzelnen Bürger dieses Staats. Demnach muß auch die Besiehung eines Gebietstheils des seindlichen Staats nur diesen Zweck versolgen, nicht die willkürliche und schrankenlose Unsterjochung der Bewohner des besetzten Gebiets. In ihnen muß der Feind Rechtspersönlichkeiten anerkennen, deren Rechte er nur soweit beschränken darf, als der oben angegebene Zweck es

im Auslande begangen worden. Aber diese Ansicht ist später von dem Cassationshof selbst aufgegeben worden und wird heute allgemein für irrig erfannt.

gebietet und denen er, da durch ihn die Ausübung der einheismischen Staatsgewalt gehindert ist, Nechtsschutz und Sichersheit zu gewähren verpstichtet ist, soweit er sie zu geben im Stande ist. Demnach sind auch durch die seindliche Besetzung nur die Staatsversassung und diesenigen Gesetze, welche sich auf die Ausübung der Staatsgewalt beziehen, suspendirt, da die Staatsgewalt selbst suspendirt ist. Das gesammte übrige össentliche Necht dagegen und das Privatrecht bleiben in Gilttigkeit. Da durch den Uebergang der Souveränität selbst das bestehende Necht nicht ausgehoben wird, so geschieht dies um so weniger durch den blos provisorischen Zustand einer kriegerischen Besetzung, sosen deren eigner Zweck dies nicht mit sich bringt.

2) Der Feind hat während und für die Zeit der Occupation das Recht der Gesetzgebung; er fann sowohl bestehende Gesetze aufheben und abandern, als er auch neue Gesetze erlassen kann. Es folgt dies eben einfach daraus, daß ihm die höchste Gewalt in dem bejetten Bebiete zusteht. Schon indem er bei dem Gin= rücken in das Land den Kriegszustand verfündet, macht er von dem Recht der Gesetzgebung Gebrauch. Gelbst vor dem Husbruch des Krieges fann er Gesehe erlassen mit der Bestimmung, daß fie in dem von ihm mährend eines Rrieges besetten Ge= biete eines feindlichen Staats mit dem Beginn der Occupation in Kraft treten jollen. So bestimmt 3. B. das deutsche Mili= tärftrafgesethuch § 161: "Ein Ausländer oder Deutscher, welcher in einem von deutschen Truppen besetzten ausländischen Gebiete gegen deutsche Truppen oder Angehörige derjelben, oder gegen eine auf Unordnung des Kaisers eingesetzte Behörde eine nach den Gesetzen des deutschen Reichs strafbare Sandlung begeht, ist ebenso zu bestrafen, als wenn diese Handlung von ihm im Bundesgebiet begangen wäre." Auch hieraus geht her=

vor, daß die Gewalt des Occupanten nicht auf eine Rechts=
nachfolge in die einheimische Staatsgewalt zu gründen ist. Es
würde bei einer solchen Annahme jedenfalls einer nochmaligen
Verkündung derjenigen Gesetze bei der Besetzung bedürsen,
welche von dem besetzenden Staate schon früher in Friedens=
zeiten sür den Fall der Occupation eines seindlichen Gebietes
erlassen worden sind. Diese Gesetze aber treten in dem eben occupirten Gebiet sosort mit dem Augenblicke der Occupation in
Kraft, weil sie auf der völkerrechtlichen Autorität des besetzenden Keindes begründet sind.

Wie die Gesetzgebung, so steht auch die vollziehende Gewalt der bejegenden Kriegsmacht auf allen Gebieten der Bermaltung und der Rechtspflege zu. Aber jowohl die Gesetgebungs= gewalt wie die vollziehende Gewalt sind dadurch beschränkt, daß die höchste Gewalt, die dem Occupanten zusteht, nur eine provisorische und völkerrechtliche ist und daß trot derselben das besette Gebiet von dem alten Staatsverband nicht losgelöst ist. Wie der Grund und die Aufgaben der friegerischen Besetzung nur provisorisch sind, so können auch die Besetze, die der Feind erläßt, nur provijorische Geltung haben und sind ihrer Bestimmung nach nur für die Dauer der friegerischen Bejetung ge= geben. Wird das besette Gebiet später von dem Feinde geräumt, so treten die von ihm erlassenen Gesetze von selbst wieder außer Kraft. Wird dagegen im Frieden dem Occupanten die Sonweränität über das besetzte Gebiet abgetreten, jo kann diese Er= werbung der Staatsgewalt eine rückwirkende Kraft auf alle von ihm während des Krieges vorgenommenen Afte und erlaj= jenen Gesetze äußern. Dieselben werden aus provisorischen, für die Dauer des Krieges gegebenen definitive, wie die völkerrecht= liche Gewalt, der sie entsprungen, durch Abtretung der Souveränität zu einer wirklichen Staatsgewalt wird. Im Zweifels=

jalle, wenn teine ausdrückliche Bestimmung getrossen wird, muß jogar augenommen werden, daß die während der Cecupation erlassenen Gesetze auch nach Abtretung des Gebietes in Krast bleiben, weil nach wie vor der Abtretung derselbe Herrscher-wille die Gesetzebung ausübt. So sind denn auch die wäherend der Occupation des linten Rheinusers im Jahre 1814 von den verschiedenen General-Gouverneuren erlassenen Gesetze, soweit sie nicht ausdrücklich ausgehoben worden sind, noch heute in Geltung. So zweiselt Niemand daran, daß die von dem Generalgouverneur im Elsaß erlassenen Berordnungen noch heute gesetzliche Krast besitzen.

Aber bei der Ausübung des Gesetzgebungsrechts darf der Occupant niemals außer Acht lassen, daß er eine wahre Staatssgewalt über das Land nicht besitzt; er darf vor allem nicht solche Gesetz geben, wodurch er die Anerkennung einer ihm zustehenden Souveränität von Seiten der Bewohner in Anspruch nehmen würde. Er darf solglich dem Lande keine neue Versassung geben und es beruht auf einer völkerrechtlichen Verletzung des Unterschieds zwischen kriegerischer Besetzung und Eroberung, wenn z. B. Frankreich in den Revolutionskriegen sosort nach Besetzung eines Gebiets die bestehende Versassung für ausgeshoben erklärte und die Republik einsührte. — Aus demselben

<sup>&#</sup>x27; Hallect (International Law. San-Francisco 1861) just ganz richtig: "This confirmation of the conquest has, so far as ownership is concerned, a retroactive effect, confirming the conquerors title from the date of the conquest, and therefore, making definitively valid his acts of ownership—alienation included—during the military occupation," p. 815.—Bgl. auch Calvo, a. a. D., II, S. 299.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Defret vom 17. Dezember 1792: Dans les pays qui sont ou seront occupés par les armées de la République, les généraux proclameront sur-le-champ, au nom de la nation

Grund darf der Occupant die Bewohner des besetzten Landes zu keiner Handlung zwingen, wodurch dieselben sich des Hoch= verraths und des Landesverraths gegen ihr Vaterland ichuldig machen würden. Alle seine Gesethe und Anordnungen müffen davon ausgehen, daß, wenn die Staatsgewalt auch suspendirt ift, die Bewohner doch noch Bürger des Staats find, das besetzte Gebiet doch noch Theil des Staatsgebiets ist. Demnach darf der Feind die Bewohner nicht nöthigen, ihm den Unterthanen= eid au schwören, er darf sie nicht nöthigen, in sein Seer einzutreten u. j. w. Das Verhältniß ist analog demjenigen, in weldem sich die in einem Staate domizilirten Fremden gegenüber der Regierung dieses Staats befinden. Sie konnen zu all den= jenigen Leistungen herangezogen werden, welche nicht den Un= terthanenverband zur nothwendigen Voraussehung haben. In demselben Maße find die Bewohner des besetzten Gebiets der Gewalt des Feindes unterworfen; sie sind verpflichtet, dessen Anordnungen Gehorsam zu leisten, aber nur soweit diese Anordnungen nicht eine Anerkennung des Feindes als Souveran des Landes verlangen.

3) Da der Feind nicht Souveran des besetzten Gebietes ist, da die Staatsgewalt nicht auf ihn übergegangen ist, so ist er auch nicht Vertreter des Staats. Weder die Rechte noch die Psilichten eines solchen hat er auszuüben. Er ist vielmehr nur Träger einer völkerrechtlichen Gewalt, deren Zweck ein eigensthümlicher und deren Dauer eine beschränkte ist. Da der Zweck in der Schwächung und Besiegung des seindlichen Staates besiteht, so kann er des Vermögens des Staats sich bemächtigen

française, la souveraineté du peuple et la suppression de toutes les autorités établies, des impôts ou contributions existantes, etc.....

und daffelbe insoweit zu seinem Rugen verwenden, als dies mit dem provisorischen Charafter seiner Herrschaft verträglich ift. Dennach fällt ihm das bewegliche Staatseigenthum zu, er tann Forderungen sowohl jolche, welche auf öffentlichrechtlichem Titel, wie folche, die auf privatrechtlichem Titel beruhen, bei= treiben, jofern fie fich auf das bejette Bebiet beziehen. Aber in Bezug auf das unbewegliche Bermögen (dem durch die friegs= rechtliche Sitte auch einzelne bewegliche Sachgesammtheiten wie Kunftsammlungen, Bibliotheten, Archive u. j. w. gleich= gestellt worden sind) steht ihm nur ein Nukungsrecht, nicht das Eigenthum zu. Er fann in giltiger Weise weber eine Beräuße= rung von Grund und Boden vornehmen noch das Land mit Schulden belaften. Andererseits ift er aber auch nicht ver= pflichtet, für die Schulden des Staats einzutreten oder Ausgaben zu leisten, welche auf dem Staatsbudget beruhen oder von der Regierung bewilligt worden waren. Der Feind ist eben nicht in die Staatsgewalt succedirt, sondern er übt nur die höchste Gewalt fraft eines rein völkerrechtlichen Besitztitels aus, und hat nur die aus diesem Besithtitel fich ergebenden Pflichten zu erfüllen.

4) Wie weit und auf welchem Gebiete der staatlichen Thätigseit der Feind sein Recht der provisorischen Gesetzgebung und der Verwaltung innerhalb der ebenangegebenen Grenzen ausüben soll, ist eine Frage, deren Beantwortung von den thatsächlichen Verhältnissen des jedesmaligen Falles abhängig zu machen ist. Prinzipiell aber ist fein Gebiet hiervon auszusschließen und es ist gänzlich grundlos, wenn in neuester Zeit die Behauptung aufgestellt worden ist, daß während der Zeit der Besetzung der Feind völkerrechtlich nicht besugt sei, die privatrechtlichen und strafrechtlichen Gesetze abzuändern.

<sup>1</sup> So jagt Calvo, a. a. D., II, S. 160: «Le droit interna-

Ist die Besehung des Landes nur von kurzer Zeitdauer und vorübergehend, so wird der Feind in der Regel sich begnügen, diejenigen Unordnungen zu treffen, welche durch die unmittel= baren Bedürfniffe des Krieges hervorgerufen, und die insbejondere zur Sicherheit seiner Urmee nothwendig sind. Zieht sich dagegen die Besetzung in die Länge, so wird dem Feind nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht zustehen, im Intereffe der Bevölferung und ju ihrem Schute thätig ju werden. Auch diese Pflicht ist eine Folgerung aus dem Grundsat, daß ber Krieg zwischen Staat und Staat geführt wird, daß dagegen die friedlichen Bürger nicht als Feinde behandelt werden. Da die einheimische Staatsgewalt suspendirt ist, und jeder Versuch, fie auszuüben, mit Strafe bedroht ist, so würde, wenn der bejegende Feind seine Thätigkeit nur im Interesse feines Beeres außübte, sehr bald eine völlige Lösung aller staatlichen und ge= sellichaftlichen Ordnung innerhalb des besetzten Gebiets ein= treten. Der Feind aber, der von den Bewohnern des bejetzten Gebiets eine Unterwerfung fordert, ift damit auch verpflichtet für die Sicherheit der Personen und des Eigenthums Sorge zu tragen. Er wird die Rechtspflege zu wahren haben; er wird in bald größerm, bald geringerem Umfange auf allen Gebieten der Verwaltung thätig werden müffen. Indem er zunächst al= lerdings in seinem eigenen Interesse die höchste Gewalt im

tional ne reconnaît pas à l'occupant la faculté de changer les lois civiles et criminelles des territoires sur lesquels se trouvent ses troupes. » Ex steht dies nicht nur im Widersspruch mit der allgemeinen Praxis in den Kriegen der modernen Staaten, sondern auch mit der übereinstimmenden Ansicht der Autoritäten der Völkerrechtswissenschaft. Auch die Rechtsprechung der Gerichte, insbesondere der französischen Gerichte, hat dem Occupanten ein Recht, die für die Zeit der Occupation bestehenden Gesetz abzuändern und neue Gesetz zu erlassen, zuerkaunt.

Lande ausübt und Gehorsam für diese Gewalt verlangt, ist er auch verpstlichtet, die öffentliche Ordnung im Lande aufrecht zu erhalten und die dringendsten Bedürsnisse der Bevölkerung zu besriedigen.

5) Aus den bisher entwickelten Sähen ergeben fich auch die Pflichten ber Bevölkerung des besehten Gebiets gegenüber dem besehenden Feinde und gegenüber dem eigenen Baterland. Sie dürfen, da fie noch dem bisherigen Staate angehören und feine Bürger sind, feine Handlung begehen, die Hochverrath ober Landesverrath in sich schließt, und wenn der Feind sie zu einer solchen in rechtswidriger Beise zwingen sollte, jo ist der Bei= mathaftaat berechtigt und verpflichtet, Repressalien zu ergreifen. Wenn 3. B. Bewohner des besetzten Gebiets genöthigt werden, in das feindliche Heer einzutreten, jo wäre der Heimathsstaat berechtigt, die Kriegsgefangenen oder die noch auf seinem Be= biete wohnenden Angehörigen des feindlichen Staats ebenfalls ju nöthigen, in sein Deer einzutreten. — Mit dieser Ginschrän= fung aber besteht die völkerrechtliche Verpflichtung der Bewohner, dem besetzenden Feinde Gehorsam zu leisten und seine höchste Gewalt anzuerkennen. Auf Grund dieses Gehorsams und auf Grund des vom Feinde gewährten Schutes der öffentli= den Siderheit und Ordnung entsteht eine provijorische Rechtage= meinschaftzwischen dem Feinde und den Bewohnern des besetten Landes, deren Berletung mit ichweren Strafen geahndet werden muß. Hiernach wird es auch nicht schwer sein, die vielerörterte Frage zu beurtheilen, ob eine unter der Besetzung des Feindes stehende Bevölkerung berechtigt sei, im Interesse des heimath= lichen Staats eine Empörung gegen ben Teind zu machen 1.

<sup>1</sup> Bergl. 3. B. Brocher, Les principes naturels du droit de la guerre in der Revue de droit international, V (1873), p. 334 u. ff., und Calvo a. a. D., II, S. 165 u. ff.

Von dem Standpunkt des Völkerrechts aus ift die Frage mit derselben Entichiedenheit zu verneinen, wie von dem Stand= bunfte des Staatsrechts aus die Frage, ob eine Bevölkerung zu einer Revolution gegen die bestehende Staatsregierung berechtigt sei. In der Empörung gegen den besetzenden Feind wie in der Revolution gegen die Regierung ist ein Rechtsbruch enthalten. Die eine wie die andere jedoch fonnen durch die poli= tijde Nothwendigkeit nicht nur moralijd gerechtfertigt, sondern auch geboten sein. Wie aber die Regierung, die eine Revolution niedergeschlagen hat, berechtigt ift, mit ber ganzen Strenge ber Besetze gegen diejenigen Personen vorzugehen, die sich an die= jem Rechtsbruch betheiligt haben, jo ist auch der Feind, gegen den eine Empörung versucht worden ist, berechtigt, mit allen Mit= teln die Empörung niederzuschlagen und gegen einen neuen Ausbruch derfelben sich zu ichüten. Wer sich an ber Empörung betheiligt hat, hat damit aufgehört "friedlicher Bürger" ju fein und hat das Recht verwirkt, als solcher behandelt zu werden.

6) Steht nach dem Völkerrecht dem Feinde, der einen Gebietätheil besetht hat, innerhalb der angegebenen Beschränkungen
die höchste Gewalt, das Recht der Gesetzebung und der Vollziehung zu, so muß auch der einheimische Staat später, wenn
die Besetzung ausgehört hat, und die Staatsgewalt wieder in Wirksamkeit getreten ist, diese vom Feinde vorgenommenen Handlungen, die sich in Nebereinstimmung mit dem Völkerrechte
besinden, als rechtsgiltige Handlungen annehmen. Die von dem Feinde erlassenen Gesetze verlieren zwar ihre Giltigkeit, da sie nur sür die Zeit der Occupation gegeben worden sind. Aber die unter ihrer Herrschaft vollzogenen Rechtsgeschäfte, die Verwaltungsafte, die gesällten Urtheile bleiben bestehen und können nicht ohne Rechtsverletzung ausgehoben werden. So lange der Grundsatz von dem Völkerrecht ausgestellt wurde, daß der Krieg der Zustand völliger Rechtlosigteit zwischen den friegführenden Staaten fei und alle Angehörigen des feindlichen Staats als Feinde zu behandeln feien, mußte allerdings die Nichtigfeit aller während der Occupation vorgenommenen Handlungen und erlassenen Verfügungen nach der Vertreibung des Feindes angenommen werden. In dieser Erklärung der Nichtigkeit lag die Wiederherstellung des rechtlichen Zustandes, der durch die Decupation nur thatfächlich geftort worden war, nicht aber eine rechtliche Menderung erlitten hatte. Wird aber dieser Grundsat verworfen, dann muß auch anerkannt werden, daß die von dem Feinde innerhalb des Völkerrechts vorgenommenen Handlungen zu Rechte bestehen 1. Die unter der Herrschaft der von dem Occupanten gegebenen Gejege und Beordnungen abgeschloffenen Verträge zwischen Privatpersonen sowohl als die Verträge zwischen den feindlichen Behörden und Privatpersonen, sofern diese lettere durch einen solchen Bertrag sich nicht des Soch= oder Landesverraths ichuldig gemacht haben, behalten auch ipä= ter noch ihre Giltigkeit. Die Urtheile, welche die von dem Reind eingesetzen oder unter seiner Autorität fungirenden Gerichte gefällt haben, muffen als rechtfräftige Urtheile betrachtet werden 2.

Die ältere Ansicht von der Angiltigkeit und völligen Nichtigfeit aller während der Zeit der Occupation vorgenommenen Handlungen u. j. w. des Occupanten wird auch gegenwärtig noch vertheidigt von Oclisle, Traité de l'interprétation juridique, I, p. 134, und von Brochaus in Holzendorss Encylopädie, III, S. 251.

<sup>2</sup> Es liegt außer unserer Aufgabe, an dieser Stelle näher auf die Lehre von dem sogenannten Postliminium einzugehen. Doch sei erwähnt, daß die im Texte als richtig bezeichnete Ansicht schon in der frauzösischen Deklaration vom 20. April 1763 sanctionirt worden ist. Dieselbe bezieht sich auf die während des siebenjähzigen Kriegs von England besetzen Inseln Martinique und

Nur die von dem Occupanten im Widerspruch mit dem Völkerrecht vorgenommenen Handlungen können als ungiltig erkärt und in ihren Folgen, soweit dies überhaupt noch möglich ist, vernichtet werden.

7) Schließlich bleibt uns noch übrig die Frage zu erörtern, ob dadurch, daß der Feind die Absicht hegt, die besetzten Provinzen zu behalten und in dem Friedensschluß auf ihrer defini-

Guadeloupe und erklärt in Art. 1: «Tous les actes faits et passés à la Martinique et à la Guadeloupe, sous l'autorité des rois George II et III de la Grande-Bretagne, soit par les notaires et les huissiers, même les jugements rendus tant en première instance que sur les appels au Conseil supérieur, seront bons et valables. » Auch die französische Recht= sprechung hat in fast constanter Praxis sich für diese Grundsätze ausgesprochen. Im Wiberspruch hiermit steht allerdings das französische Geset vom 28. Frimaire des Jahres VIII, welches die während der feindlichen Besetzung von Lalenciennes gespro= denen Urtheile für ungiltig erklärt. Den Grundfaten der Dekla= ration von 1763 folgen dagegen die Urtheile der Appellhöfe von Bordeaux vom 21. Januar 1820 und von Bastia vom 3. Ja= nuar 1824, jowie die Urtheile des Caffationshofs von Paris vom 6. April 1826, 13. Juni 1826 und vom 6. Januar 1873. — In bem gleichen Sinne ist auch das sehr ausführlich motivirte Urtheil des Appellhofs von Lüttich vom 4. Februar 1819 gehalten. — Bei Erörterung dieser Fragen wird von den meisten Schriftstellern nicht genau unterschieden zwischen den Handlungen, welche eine revolutionäre Regierung, die sich in einem Theile des Landes fest= gesetzt hat, vornimmt, und denjenigen Handlungen, welche der Keind in Folge der Occupation vornimmt. Die Revolution ist ein Verbrechen, und, wenn sie niedergeschlagen wird, müssen ihre Handlungen als verbrecherische bestraft und so viel wie möglich rückgängig gemacht werden. Dagegen ist der occupirende Teind nach dem Völterrecht befugt, gemisse staatliche Hoheitsrechte aus= zuüben, und, wenn er sich innerhalb der von dem Völkerrecht gezogenen Grenzen hält, jo begeht er feine Rechtsverlegung.

tiven Abtretung zu bestehen, die Rechte, welche dem Occupanten durch die einfache Besetzung zukommen, verändert werden kön= nen. Aus der Frage allein ergibt fich schon von selbst die Untwort. Die bloße Absicht der einen Bartei fann unmöglich rechtliche Wirtungen hervorbringen, fie tann teine neuen Rechtsverhält= niffe erzeugen. Der Feind, der mit einer noch jo großen Gi= derheit glaubt, darauf rechnen zu können, den besiegten Gegner in dem Friedensichluß zu einer Abtretung des Gebietes zu zwingen, hat, jo lange der Frieden nicht geschloffen oder die völlige Vernichtung des Gegners erfolgt ift, keine andern Rechte als diejenigen, die aus der Occupation sich ergeben. Er hat die obenangegebenen Beschränfungen zu beobachten, er fann ohne Verletzung des Völkerrechts die Einwohner nicht zum Eintritt in sein Beer zwingen ober sie als Unterthanen behandeln. Zweifellos wird die Absicht des Occupanten, das besette Land zu behalten, auch thatsächlich in der Berwaltung des Landes fehr bedeutende Wirkungen ausüben. Jedoch darf nicht verkannt werden, daß in der Occupation eines feindlichen Gebiets nicht ichon der Erwerb der Staatsgewalt liegt.

Dieser Grundsat ist auch von der deutschen Kriegsmacht während des Kriegs von 1870 und 1871 in Bezug auf Elsaß und Lothringen anerkannt worden. Seit den Schlachten von Met und Sedan stand der einmüthige Wille des deutschen Bolkes sest, daß Elsaß und Deutschslothringen der Preis des schwer errungenen Sieges sein müssen. Dieser Wille sand in dem Bundeskanzler seinen starken Vertreter und Vollzieher. Über nichtsdestoweniger hat die deutsche Regierung anerkannt, daß bis zum Friedensschluß rechtlich diese Gebiete zu Frankreich geshörten und ihre Vewohner französische Staatsbürger waren und blieben. In der einen oder der andern Proklamation, die während des Krieges erlassen wurden, mag allerdings die

ītaats= und völkerrechtlich noch bestehende Verbindung mit Frankreich außer Ucht gelaffen worden fein. So ist dies 3. B. geschehen in der Proklamation des Generalgouberneurs bom 8. Oftober 1870 an die Bewohner Stragburgs, in der erklärt wird, daß "die Stadt Stragburg, nachdem fie fich den fiegrei= den beutiden Waffen hat ergeben muffen, unter Beseitigung der französischen Herrichaft mit Deutschland von Neuem verbunden sei." Aber derartige Proklamationen, die meist in der Eile gemacht werden, und die mehr dem Gefühle, als staats= und völkerrechtlichen Gedanten Ausdruck zu geben bestimmt sind, können nicht als Beweis für eine Verletung des Völker= rechts gerechnet werden, insbesondere, wenn sie nicht von dem obersten Kriegsherrn, sondern nur von einem General erlassen werden. In allen ihren Handlungen hat die Regierung von Eljaß=Lothringen mährend des Kriegs die strengfte Beobachtung der völkerrechtlichen Grundfähe gezeigt und erst nach Abschluß des Friedens solche Akte vorgenommen, welche die definitive Loslöjung des Landes von Frankreich zur Vorausjehung haben. Dieje Loslöfung und die Verbindung mit dem deutschen Reich jind allerdings auch ichon während des Krieges vorbreitet worben. Es geschah dies insbesondere dadurch, daß die deutsche Regierung suchte, soviel wie nur immer möglich, die Lasten, welche der Krieg dem Lande auferlegt hatte, zu erleichtern, und die Wunden, die er geschlagen, zu heilen, Bemühungen, die sicherlich keine Verletung des Völkerrechts enthalten. Dagegen sind die Bewohner keineswegs von allen Leistungen befreit worden, zu denen fie als Bürger eines feindlichen Staats nach Ariegsrecht verpflichtet waren, während die deutsche Regierung in völlig korrekter Weise die Wahlen zu der Nationalversamm= lung in Bordeaux in dem gangen, von ihr besetzten Gebiete hat vornehmen laffen. Auf beides werden wir in spätern Kapiteln noch zurückzukommen haben.

Rachdem wir in diefer QBeife die allgemeinen Rechtsfähe feft= gestellt haben, welche sich aus der friegerischen Besehung eines Theils des feindlichen Staatsgebiets ergeben, und die Berhält= niffe, welche daraus entspringen, entwickelt haben, fonnen wir nun im Folgenden übergehen zur Erörterung der einzelnen völferrecht= lichen Fragen, welche bei der Berwaltung des Generalgouver= nements im Eljag mahrend bes Krieges ju Tage getreten find. Unfere Betrachtungen beichränken fich auf das Generalgouver= nement im Eljaß, weil uns hierfür allein das Material in genü= gender Weise zu Gebote steht und weil wir in Bezug hierauf allein aus eigener Kenntniß zu urtheilen im Stande find. Dieje Beschränkung wird aber auch wissenschaftlich gerechtsertigt sein, da im Generalgouvernement Eljaß allein die Berwaltung eine ausgedehntere Thätigkeit zu entwicklen in der Lage war und Die Occupation hier fast alle Wirkungen, welche nach dem Bolferrecht aus ihr entstehen fonnen, hervorgebracht hat. Allerdings ift zuzugeben, daß in diesem Gebiete, deffen Bereinigung mit Deutschland von Anbeginn an beabsichtigt war, die deutschen Heerführer mit größerer Vorsicht und größerer Schonung zu Werke gegangen find, als in den weiter im Innern Frankreichs gelegenen Gebietstheilen. Dort mag Manches vorgefommen sein, was sich mit den Grundsähen des Bölkerrechts nicht in Uebereinstimmung bringen läßt. Insbesondere als der Kriegs= ichauplat ein immer größeres Gebiet umfaßte, als durch die andauernden Kriegsmühen und die strenge Ralte das deutsche Seer auf eine harte Probe gestellt wurde, war es nicht möglich, jeder Ausschreitung von Seiten der Soldaten ober einzelner Offiziere vorzubeugen oder auch nur in allen derartigen Fällen Bestrafung eintreten zu laffen. Bei jedem großen Krieg werden Ausschreitungen, die bald in Angriffen und Mißhandlungen von Personen, bald in Berletzungen des Eigenthums bestehen, vorkommen, wie in jedem Staate Verbrechen vorkommen. In einem Heere, das aus mehr als einer Million Menschen besiteht und ein halbes Jahr im Feindesland Krieg führt, werden selbstredend die guten wie die schlimmen Leidenschaften der Menschen stärker entwickelt und machen sich mit größerer Heftigkeit geltend als unter einer friedlichen Bevölkerung.

Wenn aber, gestütt auf Berichte, beren Unwahrheit auch in Frankreich allgemein anerkannt ist, ein angesehener Jurist, wie Herr Morin, in einer unerhörten Weise die deutsche Heersührung einer fortwährenden, absichtlichen Verletzung des Völkerrechts anklagt und das deutsche Volk mit Schmähungen überhäust, wie sie etwa gegen eine Verbrecherbande erlaubt wären, so mag dies Versahren als ein Ausbruch tiesen patriotischen Schmerzes und gekränkten Hochmuths bezeichnet werden, aber Anspruch auf Wissenschaftlichkeit hat es nicht und ist bei einem Mitglied des höchsten Gerichtshofs des Landes in keiner Weise entschuldbar. Das Werk Morins mag den Franzosen zu einer augenblicklichen Befriedigung ihres leidenschaftlichen Hasses dienen, aber es kann sie nur weiter treiben auf der verderblichen Bahn, auf welche sie durch Selbstwerblendung und Uebermuth geführt worden sind 4.

<sup>&#</sup>x27;Die Quellen aus welchen Hr. Morin seine Kenntniß bes Versahrens der deutschen Armee mit Vorliebe schöpft, sind la Petite Presse und le Petit Moniteur! Die von Hrn. Morin gebrauchten Phrasen grenzen vielsach geradezu an das Komische, z. B. wenn er Bd. I, S. 206 ausrust: « Un sens paraît manquer à beaucoup d'Allemands qui cultivent avec délices la fourberie, les mathématiques du carnage et la psychologie du bombardement. Chez ce peuple de Borusses il y a, paraît-il, deux morales et deux sortes de consciences, puisque les publicistes et les professeurs enseignent ce qui est vraiment moral, tandis que dans les camps on pratique comme moyens moraux les ruses persides, l'espionnage traître et la terreur froidement combinée, »

## Kapitel II.

## Die Organisation der Landesverwaltung.

Wie wir schon oben angeführt haben, wurde das Generals gouvernement im Elsaß durch die Nabinetsordres des Königs von Preußen als Oberbeschlähaber der deutschen Heere vom 14. und 21. August 1870 gebildet. Der zum Generalgouverneur ernannte Graf von Bismarck-Bohlen trat mit einer Proklamation vom 30. August 1870 sein schwieriges und verantwortliches Amt an '.

Die Proklamation lautet: "Bewohner des Essasses! Nachdem die friegerischen Ereignisse die Occupation eines Theiles von Frankreich durch die hohen verbündeten deutschen Mächte herbeisgesührt haben, ist die kaiserlich französische Staatsgewalt in diesem Gebiete außer Wirksamkeit gesetzt und die Autorität der deutschen Mächte an deren Stelle getreten. Zur Handhabung derselben in den Departements des Obers und Niederrheins, so wie in dem neugebildeten Departement der Mosel, bestehend aus den Arronsdissenents Met, Thionville und Saargemünd, Salzburg und Saarburg, ist der Unterzeichnete in der Eigenschaft eines Generalsgouverneurs im Elsaß ernannt worden.

<sup>&</sup>quot;Soweit die friegerischen Operationen es gestatten, wird das Gesetz des Landes in Krast bleiben, die regelmäßige Ordnung der Dinge wiederhergestellt und die unterbrochene Abministration in allen ihren Zweigen wieder aufgenommen werden. — Die Relisgion der Einwohner, die Institutionen und Gebräuche des Landes, die Sicherheit der Person und des Eigenthums werden sich des frästigsten Schußes erfrenen, und es soll Alles geschehen, um der

Die Stellung und die Besugnisse des Generalgouverneurs waren durch die königliche Instruktion vom 21. August geregelt worden. Darnach sollte derselbe Besehlshaber aller Truppen im Generalgouvernement sein, soweit dieselben nicht besondern selbstständigen Corps, wie z. B. den Belagerungsarmeen von Straßburg und Met angehörten. Nur das Belagerungskorps von Psalzburg stand unter seinem Besehl. Er war serner der Chef der Civilverwaltung und übte im Namen des Königs und frast der ihm übertragenen Vollmachten alle diesenigen Rechte aus, welche dem in seindliches Gebiet eindringenden Staate in dem besetzen Gebietstheil zustehen. Demnach stand ihm das Recht zu, die bestehende Gesetzgebung, soweit ein Bedürsniß dies erforderte, und die nach den französischen Gesetzen dem Staatsoberhaupte vorbehaltenen Funktionen auszusühren. Wie wir im Verlause unserer Darstellung sehen werden, machte er

Bevölkerung die schweren, aber unvermeidlichen Lasten des Krieges zu erleichtern.

. "Hagenau, den 30. August 1870. Der Generalgouverneur im Eljaß: Graf von Bismarck=Bohlen."

<sup>&</sup>quot;Dieses Ziel wird jedoch nur erreicht werden können, wenn die Einwohner in ihrem eigenen Interesse der neuen Regierung mit Vertrauen entgegenkommen, wenn sie dieselbe in ihren Vemühunsen unterstützen, wenn sie sich allen Maßregeln unterwersen, welche das Gouvernement zu erlassen sür gut sinden wird, und zu deren Besolgung es den strengsten Gehorsam unnachsichtlich in Unspruch nehmen muß. Dem erhabenen Willen der deutschen Mächte entsprechend, wird der Generalgouverneur bestrebt sein, die Wiesderherstellung geordneter Zustände rasch herbeizusühren, damit unter Gottes Beistand ein Jeder sich seinen friedlichen Beschäftisgungen hingebend gleichzeitig zum allgemeinen Wohle beitragen könne. Er ist entschlossen, dieses hohe Ziel mit aller Schonung, aber auch mit aller Festigkeit zu versolgen, welche die Größe seiner Aufgabe und die außerordentliche Natur der Umstände ihm zur Psslicht machen.

nach beiden Richtungen bin von der ihm übertragenen Gewalt Gebrauch. Wir werden mehrjach von ihm erlaffene Gefete gu besprechen haben. Vermöge der ihm verliehenen Vollmacht übte er das Begnadigungsrecht aus, er ertheilte auf Grund der Art tifel 145 und Art. 164 des Code civil Heirathedispensationen u. j. w. 1 Bur Leitung der Civilverwaltung wurde dem Generalgouverneur ein Civilfommiffar in der Person des Regie= rungspräfidenten von Rühlwetter gur Geite gegeben, deffen Funttionen in der Instruction vom 26. August und in dem Erlaß des Bundestangler vom 3. September 1870 näher an= gegeben find. Derfelbe joll nach letterem Erlaß Sorge tragen 1) für die Erhebung der Steuern, 2) in Gemeinschaft mit den Intendanturen der einzelnen Seerkörper für die Einziehung der für das deutsche Heer von der Proving zu beschaffenden Liefe= rungen, beziehungsweise der Geldabfindungen für diese Lieferungen, 3) er foll die allgemeine Verwaltung der Proving leiten. In all diesen Funktionen soll er die den Ministern nach der franzö=

Daß der Feind, der ein Gebiet besetht halt, berechtigt ift, der= artige Afte vorzunehmen, ist von dem Appellhof von Lüttich in Bezug auf die Ertheilung von Heirathsdispenje ausdrücklich aner= fannt worden. Der Generalgouverneur von Belgien hatte im Sahr 1814 vor Friedensichluß auf Grund des Art. 164 des Code civil einen Heirathsbispens ertheilt. Der Appellhof erachtet den= felben im Urtheil vom 4. Februar 1819 für rechtsgiltig: «Attendu qu'on doit admettre que le conquérant a le pouvoir de porter des édits ou arrêts auxquels les peuples conquis sont obligés de se soumettre; qu'en 1814, époque à laquelle la dispense dont il s'agit a été accordée, les hautes puissances alliées avaient conquis la Belgique et que le gouverneur général avait été investi de tous les pouvoirs appartenant aux conquérants, et que toutes les dispositions législatives émanées des gouverneurs généraux et non légalement abolies régissent encore les peuples pour lesquels elles ont été portées, etc. »

sijden Gesetzebung zustehenden Befugnisse ausüben. Ausgeichloffen von diefer Centralverwaltung, die durch den Generalgouverneur repräsentirt war, blieben jedoch das Bost,= Eisenbahn= und Telegraphenwejen, welche den bezüglichen Generaldirettionen, die für das gesammte besetzte französische Gebiet eingesetzt ma= ren, unterstellt wurden. Zur Verwaltung der einzelnen Departements wurden Präfette ernannt, welche nach Maßgabe der frangösischen Gesetze ihr Umt zu verwalten hatten. Auch ihre Rompetenz gegenüber dem Civilfommiffar follte nach den Bestimmungen der frangösischen Gesetze abgegrenzt sein. Aus den 5 Arrondissements, Saarburg, Chateau-Salins, Saargemünd, Met und Thionville, die bisher theils zu dem Departement der Murthe, theils zu dem der Mojel gehört hatten, wurde durch Erlaß vom 21. August das Departement Deutsch=Lothringen gebildet, deffen Präfekt Graf Hendel-Donnersmark jein Umt den 31. August antrat. Um selben Tage trat der Präfekt des Nieder=Rheins Graf Luxburg in Funktion, während der Bräfekt des Ober-Rheins, Baron von der Hendt, erst am 1. November 1870 jein Amt übernehmen konnte. Auch die Arrondissements= eintheilung murde gunächst beibehalten und die Stellen der Unterpräseften mit deutschen Beamten besetzt. Sehr bald aber stellte sich die Nothwendigkeit heraus, die Zahl der Unterprä= fekten zu vermehren und das Gebiet der Arrondissements zu verkleinern. Diese verkleinerten Arrondissements erhielten den Namen "Kreise", die Unterpräsekten den Namen "Kreisdirek= toren" 1. Daß die bisher zu dem Departement der Bogesen

Die neue Kreiseintheilung erfolgte durch die Verordnungen vom 11. Dezember 1870, vom 11. und 24. Januar 1871. Die Bezeichnung "Kreisdirektor" stammt aus den Jahren 1843 und 1814, wo in den besetzten Gebieten sosort der französische Unterpräsekt in einen deutschen "Kreisdirektor" verwandelt wurde.

gehörigen Kantone Schirmeck und Saales, soweit sie im Quellengebiet des Breuschsschliffes liegen, mit dem Departement Nieder-Rhein durch die königliche Ordre vom 7. November vereinigt wurden, ist schon oben erwähnt worden.

Bei der weitern Organisation der Berwaltung tam zunächst das Verhalten der frangösischen Beamtenschaft in Frage. Dest= reich hatte im Jahre 1866 bei dem Einrücken des Feindes in Böhmen alle seine Beamten, sowie die ganze Polizeimannschaft zurückgezogen und in Folge beffen war die ganze Civilverwal= tung in Stillstand gerathen. Die Occupation durch die preußische Urmee dauerte zu furze Zeit, als daß es möglich gewesen ware, eine neue Verwaltung in Gang zu setzen. Hierdurch war der Bevölkerung unzweifelhaft ein ichwerer Schaben zugefügt worden. Man hat aus diesem Umstand geschloffen, daß es eine Pflicht der Beamten, wenigstens derjenigen, welche fein eigent= lich politisches Amt bekleiden, sei, in ihrem Amte auszuharren und ihre Verwaltung im Orts= und Landesinteresse fortzuüben, wenn die feindliche Kriegsgewalt sie nicht daran hindere. Um jo viel wie möglich der Bevölkerung die Laften des Krieges gu erleichtern, jollen fie fich der Autorität der besetzenden Kriegs= gewalt soweit fügen, als dieselbe völkerrechtlich begründet ist. In Uebereinstimmung mit diesen, namentlich von Bluntschli (Bölferrecht, S. 541) aufgestellten Säken hat der Civilfommij= jär in seiner Proflamation vom 30. August 1870 verfündet:

In der betreffenden Verordnung des Generalgouverneurs des Großherzogthums Berg, Justus Gruner, vom 3. Dezember 1813 heißt es in Bezug hierauf: "Namen und Formen sind an sich nicht wesentlich; aber da sie hier einen Theil der entehrenden Mittel ausmachten, um Deutsche zu Knechten von Fremdlingen herabzusiehen, so müssen sie jetzt um somehr weichen, als jedes brave Volk das Recht hat, in seiner Sprache regiert zu werden."

"Alle Behörden und Beamten bleiben in ihren Posten, Funktionen und in ihrem bisherigen Diensteinkommen, soweit ihr eigenes Verhalten eine Abweichung nicht nothwendig macht. Dies geichieht in der Vorausjehung, daß alle Beamten fortfahren, ihr Amt mit Treue und Gewiffenhaftigkeit wahrzunehmen. Diefer Standpunkt begründet fich in der Natur der Dinge, aber auch im Intereffe des Landes und feiner Bewohner, und findet in politischen Sympathieen fein Hinderniß. Die Amtapflicht ift eine Ehrenpflicht. Bon den Beamten wird für die treue Erfüllung ihrer Amtsobliegenheiten fein anderes Pfand verlangt, als ihre Ehre und ihr Gewissen, die ihnen jede Hand= lung oder Unterlassung verbieten, welche das Interesse der jeti= gen Landesverwaltung verlett .... Das gemeinsame Ziel ist, durch eine geordnete Verwaltung für die Bewohner des Elsaffes den Druck einer schweren Zeit möglichst zu erleichtern" 1. Auch die Erfahrungen des Krieges von 1870-1871 haben bargethan, daß durch den Wegzug aller Beamten die Bevölferung ichweren Schaben erleidet. Indeffen hat es fich auch andrerfeits gezeigt, daß es für alle Staatsbeamte, auch wenn jie kein politisches Umt bekleiden, nur ausnahmsweise möglich

¹ Indem man die nicht politischen Beamten zu veranlassen suchte im Amte zu bleiben, glaubte man in erster Linie der Bevölferung einen Dienst zu leisten. Es zeigt deschalb von einem lächerlichen Misverständniß, wenn Hr. Albert Dumont, in seiner fleinen Schrist: L'Administration et la Propagande prussienne en Alsace, 1871, p. 21, ausrust: « Ce sont là des services que vous pouvez demander les armes à la main, que vous pouvez exiger par le droit du plus sort; mais faire appel à l'honneur, c'est vraiment parler une langue que vous ne comprenez pas. L'honneur de la France est-il donc si dissérent de celui des autres nations? disait naguère M. de Bismarck; de l'honneur allemand, de cette Ehrenpflicht que vous invoquez? Mille sois oui!»

ift, auf ihrem Boften zu verharren. Sie haben in ihrer Stelle die Aufgabe, das Staatsinteresse zu wahren. Da nun aber der Reind die Gewalt über das Land innehalt, fo mußten fie, wenn fie bleiben, fein Intereffe mahren und feine Befehle gur Ausführung bringen. Hierin liegt ein Widerspruch, der es in der That allen unmittelbaren Staatsbeamten mit ihrer Ehre unverträglich erscheinen läßt, sich der feindlichen Gewalt zu fügen. Wird für die Bevölkerung die Kriegslast badurch um so brückender, jo ist dies als Folge des Krieges hinzunehmen. Auch wird durch den Wegzug aller Beamten dem Feinde felbst ein sehr großer Schaben zugefügt. Er muß alle Organe zur Musführung seiner Anordnungen neu schaffen; dieselben sind mit Land und Leuten unbefannt und werden sich erst nach längerer Zeit in ihre neue Aufgabe finden. Gine Pflicht im Umte gu bleiben, existirt jedenfalls für die Beamten nicht und deßhalb dürfen sie auch vom Feinde hierzu nicht gezwungen werden. Wohl aber sind sie verpflichtet, sich der Amtshandlungen zu ent= halten, wenn sie sich dem Feinde nicht fügen wollen, und alle Urfunden oder jonftige Gegenstände, welche jie auf Grund ih= res Amtes zu verwahren haben, an die neuen Gewaltinhaber auszuliefern 1.

In Elsaß=Lothringen haben alle höhere Beamte sosort nach der Besithnahme ihr Umt verlassen; von den untern Beamten sind viele im Dienst geblieben und erst als ein Dekret Gambettas vom 30. November 1870 ihnen bei Berkust ihrer Pensions= ansprüche und ihrer Caution besahl, sosort den Dienst zu verlassen, hat sich eine große Zahl dadurch einschücktern lassen und ihre Entlassung genommen. Ist der Feind auch nicht berech=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Verordnung vom 12. September 1870, Art. 4, 5, 8. Die bezüglichen Vergehen gehören vor die Kriegsgerichte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hiernach ist die von Dumont gegebene Darstellung (S. 42)

tigt, gegen diejenigen Beamten, die ihr Amt aufgeben, mit Strafe einzuschreiten, fo barf er bod gegen fie biejenigen Maß= regeln ergreifen, die er nothwendig halt für seine Sicherheit. Co ift er unzweifelhaft berechtigt, allen frühern Beamten, beren feindseligen Ginfluß auf die Bevölkerung er fürchtet, den Aufenthalt in dem besetzten Gebiet zu versagen, sie auszuweisen. Dies geichah im Gliaß mit fast allen höhern Beamten. Man ift hierin vielfach über das Maß des unbedingt Nothwendigen hinansgegangen, und namentlich erfolgten im Monat Januar 1871, ale im Gliaß in Folge des Bourbakijchen Feldzugs eine große Aufregung herrichte, jahlreiche Ausweisungen früherer Beamten, deren Begründung im einzelnen Falle nicht immer stichhaltig erschien. Sierbei ist von den untern Organen der Deutschen Berwaltung in übertriebenem Amtseifer auch Manches gefündigt worden. Jedenfalls aber steht es den Frangosen, die alle in Frankreich wohnenden Deutschen mit der größten Schonungelofigkeit ausgetrieben haben, ichlecht an, in sittlicher Entrüftung über die deutsche Granfamkeit zu klagen 1. Erscheint ein Beamter besonders gefährlich als Parteiführer, jo kann der Reind ihn in Kriegegefangenichaft nehmen, wie feindliche Offi= giere, weil sie, wie diese, die Macht des Gegners verstärken und vergrößern, oder Schwierigfieten und Verlegenheiten bereiten tonnen. Die offenbar attive feindliche Gesinnung gibt Anlag und

zu berichtigen. Daß die wenigen französischen Beamten, die im Amte geblieben find, sich geweigert hätten, von deutscher Seite ihren Sehalt zu beziehen, ist eines der vielen Mährchen, die Hr. Dumont vorbringt. Wohl aber sind Fälle vorgekommen, daß Beamte, die ihren Sehalt von Frankreich schon bezogen hatten, ihn noch einmal von deutscher Seite in Empfang nahmen. Ueber die Richter und ihre Stellung werden wir später sprechen.

<sup>1</sup> Wie dies fr. Dumont (S. 51, 52) thut.

Grund, sich dieser Feinde zu bemächtigen. Ein Fall dieser Art war die Gesangennahme des republikanischen Präsekten von Straßburg, Hrn. Valentin, der nach der Kapitulation zum Kriegsgesangenen gemacht und nach der Festung Ehrenbreitsstein verbracht wurde. Die Maßregel war begründet, weil über ihn zuverlässige Verichte vorlagen, die ihn als einen tollkühnen Parteigänger schilderten, der vermöge seiner vielen Verbinzdungen im Lande durchauß geeignet sei, einen Guerillakrieg in den Vogesen zu sühren. Die Art und Weise, wie Valentin während der Belagerung mit größter Lebensgesahr durch die deutsche Armee hindurch in die Stadt gedrungen war, bestätigte diese Mittheilungen, und da gerade zur Zeit der Kapitulation das Franktireurwesen um sich griff, so war die Gesangennahme Valentins nur eine Maßregel der einsachsten Vorsicht.

<sup>1</sup> Bal. Bluntichli, Bölterrecht (§ 594). Morin, II, E. 230. Balentin hat gegen jeine Gefangennahme protestirt und an ben amerikanischen Bejandten in Berlin am 11. Ottober 1870 eine Beichwerde megen Berletung des Bolterrechts gerichtet. (Diefelbe ift abgedruckt bei Schnecgans, La Guerre en Alsace, I, p. LIII.) Er jagt barin: «Au moment de la capitulation de Strasbourg, MM. les délégués de M. le général Uhrich avant proposé un article spécialement destiné à admettre le préfet du Bas-Rhin à partager le sort de la garnison, cet article a été écarté sur l'affirmation de MM. les officiers allemands, qu'il était superflu et qu'il allait de soi-même que les garanties implicitement et explicitement stipulées en faveur de tous les employés civils du gouvernement français résidant à Strasbourg s'étendraient au préfet lui-même.» Die Unrichtigfeit dieser Darstellung ergibt fich ichon bargus, baß in der Kapitulation weder implicitement noch explicitement von den Civilbeamten die Rede ist. In Urt. 4 werden nur Bestimmungen getroffen über die Offiziere und Militärbeamten (officiers et les fonctionnaires ayant rang d'officiers de tous les corps de troupes de l'armée française). Daß der Präfett

Was schließlich die Gemeindebeamten betrifft, so blieben dieselben ohne Ausnahme in ihrem Amte. Da fie nicht das Interesse des Staates, sondern das Interesse ihrer Gemeinden zu vertreten haben, und ihr Amt keinen politischen Charakter trägt, so muß es geradezu als die Pflicht der Gemeindebe= amten bezeichnet werden, in jo schwierigen Zeiten die Gemeinde nicht ohne Leitung zu laffen. Indem fie unter der Autorität der deutschen Regierung ihr Amt weiter führten, machten sie sich keiner Verletung ihrer Pflichten gegen das Vaterland schuldig, sondern erfüllten nur die Aufgabe, zu der sie berufen waren. Die deutsche Regierung nahm sofort diesenigen Rechte in Bezug auf die Gemeinde-Verwaltung in Unspruch, welche nach der französischen Gesetzgebung der Regierung zustehen, ohne sich in die innern Verhältnisse der Gemeinde-Verwaltung mehr, als die Gesetze selbst es vorschrieben, einzumischen. In dem Berichte zu der Vorlage des Budgets der Stadt Straßburg für das Jahr 1872 erklärte der Maire von Straßburg (Juni 1871): "Was den gewöhnlichen Verwaltungsdienst betrifft, jo haben zahlreiche und formelle Zuficherungen dem Lande Eljaß-Lothringen die communale Selbstftändigkeit angekündigt. In der That hat sich seit acht Monaten die obere Verwaltungs= behörde nicht in das Detail unserer Verwaltung gemischt, mit Ausnahme der Aufnahme eines Unlehens bei der Bank, einer Magregel, welche der Genehmigung des Präfekten des Nieder= Rheins unterbreitet wurde."

nicht zu den letztern gehörte, kann wohl keinem Zweifel unterliegen. Glaubwürdige Zeugen versicherten unmittelbar nach der Kapitulation dem Verfasser dieser Zeilen, daß bei den Verhandlungen über die Kapitulation von dem Präfekten überhaupt gar nicht die Rede gewesen ist. — Die Anordnung, den Präfekten Valentin zum Kriegsgefangenen zu machen, war direkt von dem Bundeskanzler ausgegangen.

Nach der Kapitulation der Stadt Straßburg lag der Fall vor, daß ber Maire der Stadt in unregelmäßiger Weise zu dem Umte gelangt war. Während der Belagerung, nach Proflami= rung der Republit, hatte der bisherige Maire Humann fein Umt niedergelegt (13. September 1870) und die Municipal= commission hatte eines ihrer Mitglieder zum Maire erwählt. Der commandirende General der Festung hatte zwar durch Beschluß vom 15. Ceptember diese Wahl genehmigt und den erwählten Herrn Ruß zum Maire ernannt. Indeffen erichien die Legalität dieser Ernennung doch zweifelhaft und nach der Kapitulation wandte sich der Maire an den Präsetten mit dem Ersuchen, diese Frage zu entscheiden. Graf Lugburg antwor= tete, die deutsche Regierung habe nicht zu untersuchen, auf welche Beije die Beamten, die fie vorfinde, zu ihrem Umte gelangt seien, sondern sehe alle diejenigen, welche sich im Augenblicke der Occupation im Umte befunden haben, als Träger des Amtes an.

## Kapitel III.

## Förderung der militärischen Zwecke.

Die nächste Aufgabe, welche der neuen Verwaltung, die im Eljaß unter dem Generalgouverneur eingesett worden war, oblag, bestand selbstredend darin, für die Bedürfnisse des Heeres Sorge zu tragen. So lange der Krieg währte, mußte dies das vorherrichende Interesse sein. Je mehr der Krieg sich in die Länge jog, je schwieriger die Versorgung eines Heeres von ungefähr einer Million Menschen wurde, das sich tief in Feindesland während eines strengen Winters befand, um jo größere Un= strengungen erforderte es, dieser Aufgabe Genüge zu leisten. Die Darstellung der vielfachen Magregeln und Einrichtungen, welche mit einer bewundernswerthen Ordnung in einander griffen und auf dem Gebiete der Heeresverpflegung als epoche= machende Leistungen dastehen, wird unzweiselhaft ein außeror= dentlich interessantes Kapitel der Geschichte des großen Krieges bilden. Un dieser Stelle haben wir indessen nur einige völker= rechtliche Fragen zu berühren, welche auch für die elfässische Verwaltung von Wichtigkeit wurden und zu manchen Schwierigfeiten Veranlaffung gaben. Insbesondere mar es nothwendig über das Recht, Requisitionen zu machen und Zwang zu Dienstleiftungen gegen Landeseinwohner auszuüben, feste Grundfäße aufzustellen, welche für die untern Behörden als Rormen dienen konnten.

a) Das Recht, Requisitionen zu machen. Zu allen Zeiten und von allen Lehrern des Völkerrechts ist anerkannt worden, daß der kriegführenden Macht in dem von ihr besetzten Feindeslande das Recht zusteht, die Bedürsnisse des Heeres durch Auslegung von Lieferungen und durch Einquartierung und Verpstegung in den Häusern der Bewohner zu decken. Das Requisitionsrecht gibt dem Occupanten das Recht, die für militärische Zwecke nothwendigen beweglichen Gegenstände, die sich im Eigenthum von Privatpersonen besinden, sich anzueignen und die unbeweglichen nach seinem Bedürsniß zu benüßen. Es ist ein dem Feinde zustehendes Expropriationsrecht. Allgemein wurde dis in die neuere Zeit angenommen, daß diese

Der Verfasser des neuesten Handbuchs des Völkerrechts, Calvo (Le Droit international, II, p. 188) behauptet, zuerst von allen Lehrern des Bölterrechts, den begrifflichen Unterschied zwischen Requisitionen und Contributionen festgestellt zu haben. Dieser Anspruch beruht nur auf der auch an vielen andern Stellen Des Werfs hervortretenden Flüchtigfeit des Ber= faffers. Schon längst find beide Begriffe scharf von einander ge= trennt worden, wie jedes Lehrbuch des Völkerrechts zeigt. (Vgl. 3. B. Bluntschli, § 653 und 654). Auch in der Praxis ist der Un= terschied zwischen Requisitionen und Contributionen immer aner= fannt worden. (Val. 3. B. den frangofischen Rommissionsbericht über das frangösische Gesetz betreffend die Bergütung der Kriegs= ichäben, erstattet von Grevy in der Sitzung der Nationalver= jammlung vom 26. Mai 1871.) Auch die Angabe, die Calvo auf die Antorität von de Garden bin (Traité complet de diplomatie, II, p. 207) macht, daß das Requisitionsrecht zuerst von Washington in dem nordamerikanischen Befreiungstrieg zur Un= wendung gebracht worden und von ihm der Name erfunden wor= ben fei, ift durchaus falich. Requisitionen find gemacht worden, seitbem überhaupt Krieg geführt wird.

Lieferungen unentgeltlich zu geschehen haben, und daß weder der feindliche noch der heimathliche Staat zu einer Entschädigung der Bewohner verpflichtet seien. Auf dieses Recht der Requisi= tion fann fein Staat jelbst nicht innerhalb jeines Gebiets, viel weniger aber im Teindeslande verzichten. Ift das Verpflegungs= weien eines Heeres noch jo jehr geordnet und vervollfommnet, jo wird es, wenn der Krieg nicht in kurzer Zeit beendet wird, doch geradezu unmöglich sein, alle Bedürfnisse eines großen Heeres durch Mitführung oder Nachsendung der Vorräthe völlig zu befriedigen. Auch in dem Lande eines Verbündeten wird ein Heer ohne Requisitionen auf die Dauer nicht zu verpflegen sein. Im Falle die Urmee aber in Feindesland steht, kommt hinzu, daß der vordringende Staat unter allen Umständen wen ig ft ens behaupten wird, zu dem Kriege genöthigt worden zu fein, und sich deßhalb in einem gerechten Krieg zu befinden. Der Gegner, ber den Krieg verursacht habe, sei auch mit Recht verpflichtet, alle Lasten des Krieges zu tragen und zunächst seien die Gemeinden und die einzelnen Bewohner des Landes für die Sünden ihrer Regierung haftbar. Sie feien beghalb gehalten, die ihnen auferlegten Lasten zu tragen.

Sobald man überhaupt den Krieg als eine völkerrechtliche Institution zugibt, wird sich auch gegen diese Argumentation nichts einwenden lassen. Nur wird es sich fragen, ob die von den seindlichen Requisitionen in zusälliger Weise getroffenen einzelnen Gemeinden und Bewohner nicht einen Anspruch auf Vergütung dieser Leistungen haben. Bluntschli hält die Kriegsgewalt, welche in Ermangelung der angeordneten Lieserungen von Lebensmitteln, Kleidern, Wassen, Geräthschaften, deren das Heer dringend bedarf, auf dem Wege des Zwangs Abtretung von Privateigenthum verlangt, zur angemessenen Entschädigung für verpsilichtet. Andererseits hält er aber Res

quisitionen ohne Entschädigung für gerechtsertigt, soweit diese Leistungen der Kriegssitte und Uebung gemäß als öffentliche Pflichten zu betrachten find. Wie man fieht, wird es nach diefen Gagen taum möglich fein, zuvergütende und nicht guver= gütende Leistungen im prattischen Falle zu unterscheiden 1. Morin sieht in jeder Requisition, für die der Feind nicht sofort eine Entschädigung gablt, eine schwere Verletung des Völkerrechts und findet in Folge dieser neuen Unsicht Gelegenheit, auszurufen: "Bas Preußen betrifft, so trägt dasselbe weder dem Bölkerrecht Rechnung, welches die Achtung des Privat= eigenthums vorschreibt, noch den Bedingungen des frangösischen Gesetzes, nach welchem die Requisition von Naturalien zur Bezahlung des Preises der requirirten Gegenstände verpflichtet. Preußen treibt den Migbrauch des Requisitionsrechtes da, wo es ihm gut dünkt, bis zu den verdammenswerthesten Ausschrei= tungen 2". Die von Morin gegen die barbarischen Preußen erhobenen Vorwürfe zeigen sich aber auch diesmal völlig grundlos. Ja, es existirt sogar in Frankreich gar kein Gesek, welches den Bewohnern auch nur für die von den französischen Behörden selbst gemachten Requisitionen einen Unspruch auf volle Entschädigung gewährte. Vielmehr hat der französische

<sup>&#</sup>x27; Bluntichli, Völkerrecht, § 655: "Das Nothrecht des Kriegs rechtsertigt sogar den gewaltsamen Eingriff in das Privateigensthum, aber nur gegen Entschädigung, für welche nach natürlichen Rechtsgrundsätzen zunächst der Fiskus des Staats haftet, welcher diese Habe wegnimmt und für seine Interessen verwendet." Dagegen § 633: "Die herrschende Kriegsgewalt ist berechtigt, die durch die Kriegssschrung nothwendig geworsdenen Leistungen von der Bevölkerung... ohne Entschädigung zu sordern, soweit diese Leistungen der Kriegssitte und lebung gemäß als öffentliche Pflichten anzusehen sind."

<sup>2</sup> Morin, Les lois relatives à la guerre, I, p. 390 u. ff.

Staat nur nachträglich in den einzelnen Fällen eine bestimmte Summe gewährt, um bis gur Sohe diefer Summe eine theil= weise Entschädigung zu vertheilen 1. Auch für die Vergütung ber von den frangösischen Militär= und Civilbehörden während des Krieges von 1870 und 1871 erhobenen Requisitionen ist erst nachträglich durch das Gesetz vom 13. Juni 1871 Sorge getragen worden. Aber jelbst wenn für die von den frangoji= ichen Behörden erhobenen Requisitionen in Frankreich eine volle Entschädigung gefordert werden fonnte, jo ware damit doch noch nicht bewiesen, daß der Feind ebenfalls feine Requisitionen ohne Vergütung machen könnte. Das praktische europäische Völkerrecht hat das Recht der unentgeltlichen Requisitionen bisher anerkannt, und ein Landesgesetz kann jelbstverständlich das Kriegsrecht, nach welchem der Feind jich zu richten hat, nicht aufheben. Morin stellt zwar die fühne Behauptung auf: "Frankreich hat zu allen Zeiten vermieden, dem feindlichen Lande die Last des Unterhalts der Truppen, die es in das Feld sandte, aufzuwälzen?". Aber man fann wohl faum eine Behauptung aufstellen, die in größerm Widerspruch mit den Thatsachen stünde, als die angeführte. Wir fonnen es und ersparen, Beispiele aus der frangösischen Prazis der letten 100 Jahre anzuführen, die überall befannt genug ist. Aber das amtliche Gutachten des frangösischen Kriegsministers aus dem Jahre 1821 jei ihm entgegengehalten, der über das Requisitionsrecht folgender=

<sup>1</sup> Defret vom 16. August 1973, Geset vom 8. Frimaire des Jahres II, Geset vom 29. April 1815 und vom 23. April 1816. Bgl. Paul Collet, De la réparation des dommages causés par les invasions de 1814 et 1815, in der Revue critique de législation et de jurisprudence, 1872, p. 447-470.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Morin, a. a. D., I, S. 425.

maßen urtheilt: "Bei seinem Eintritt in das Herzogthum Wilna setzte das Oberhaupt des französischen Staats, welches in eigner Person das Heer besehligte, eine Kommission ein, welche aus den angesehensten Einwohnern bestand und welche zur Ausgabe hatte, für die Verpstegung der französischen Armee Sorge zu tragen, sei es mittels Requisitionen von Naturalien, sei es auf jede andere Weise. Der französische Staatsschatz blieb diesen Requisitionen fremd; denn das Land war verpstichtet, die Armee zu ernähren 1."

Die von Bluntichli aufgeftellte Forderung, daß der Feind jelbst für die von ihm requirirten Gegenstände Entschädigung zu zahlen habe, ericheint nicht begründet und nicht durchführbar. Der Feind geht von der Ansicht aus, daß der Krieg von dem Gegner ungerechter Weise begonnen oder hervorgerusen worden sei. Er erhebt deßhalb den Unspruch, daß der Gegner die Rosten des Krieges zu tragen habe. Folglich hat Letterer auch die Entschädigungen zu zahlen für die Requisitionen, die der Veind in seinem Gebiete vorzunehmen genöthigt war. Db der heimi= iche Staat diese Verpflichtung der Vergütung anerkennt, ist bann allerdings eine Sache des innern Staatsrechts, nicht des Bölkerrechts. Demgemäß liegt auch die Lücke, die hier auszufüllen ist, nicht auf dem Gebiete des Bölkerrechts, sondern auf dem Gebiete des Staatsrechts. Es ift aber durchaus eine For= derung der Gerechtigkeit und Billigkeit, daß den Privaten und Gemeinden für die Leiftungen, ju denen fie von dem occupiren=

<sup>1</sup> Auch in dem obenangeführten Kommissionsbericht der französischen Nationalversammlung wird es als ein unbestrittener Grundsatz des Völkerrechts anerkannt, daß der Occupant in einem seindlichen Lande Requisitionen ohne Vergütung erheben kann. — Die angeführte Neußerung des französischen Kriegsministers bei Dalloz.

den Feind gezwungen wurden, eine Entschädigung gegeben werde. Der Schaden, den sie erlitten haben, ist nicht durch Zufall entstanden, den derjenige zu tragen hätte, der davon betroffen wird, sondern er ift durch den Krieg entstanden und der Krieg ist durch den Staat veranlagt worden. Der Staat und in dem Staat die Gesammtheit des Volkes sind es, die die Verantwortlichkeit zu tragen haben; nicht der Einzelne. Und so soll auch nicht der Einzelne, sondern die Gesammtheit die von dem Rrieg verurjachten Schäden tragen. Es ift ungerecht, die Bewohner derjenigen Landeatheile, die jum Kriegsichauplat dienen mußten, allein leiden zu laffen. Bon jedem Staate follte gefetlich das Prinzip anerkannt und ausgesprochen sein, daß für alle Rriegs= leiftungen, jeien jie von dem Staate jelbst oder von dem Feinde angeordnet worden, jowie für alle Beschädigungen, welche die Bewohnern durch Beichießung, Brandlegung zu militärischen Zwecken u. f. w. erlitten haben, von dem Staate eine Bergütung gewährt werde. Ift der betreffende Staat fiegreich, jo wird er die hierzu nöthigen Summen aus den von dem unterliegenden Feinde zu leiftenden Kriegstoften entnehmen können. Unterliegt er selbst, dann wird er die Entschädigungen, auch wenn sie nach dem von Bluntschli aufgestellten Grundsate der Feind bei den Requisitionen gezahlt hätte, diesem in den Krieg3= fosten zurückerstatten müssen. Die Verpflichtung des Staats aber, feinen Bürgern für die Kriegsleiftungen Bergütung gu gewähren, ist ebenso begründet, wie seine Verpflichtung bei Expropriationen Entschädigung zu zahlen.

Dieser Verpflichtung des einheimischen Staats, die Vergütung zu leisten, wird nur die völkerrechtliche Pflicht des occupirenden Feindes entsprechen, über jede Requisition, die er vorgenommen hat, eine formelle Bescheinigung auszustellen, um eine spätere Vergütung zu ermöglichen.

In der Ausübung muß das Requisitionsrecht beschränkt sein durch die Bedürfnisse des Heeres, aber auch nur durch diese. So unzweifelhaft es ist, daß das Requisitionsrecht nicht miß= braucht werden darf, zur Bereicherung u. f. w. von Soldaten und Offizieren, und daß es dann, wenn dies geschieht, zu einer verbrecherischen Sandlung benutt wird, jo unzweiselhaft kann es unter Umständen mit vollem Recht auf alle möglichen Begenstände ausgedehnt werden, die zur Verpflegung und zum Transport der Truppen ersorderlich sind. Diese Grundsätze find von dem deutschen Heer im Kriege 1870/71 beobachtet worden. Daß mandje Requisitionen ausgeschrieben wurden, die unnöthig oder übertrieben oder auch fleinlich waren, fann freilich nicht geläugnet werden. Aber allen gehäffigen Unschuldigungen der Franzosen gegenüber darf behauptet werden, daß von Seiten der oberften Militärbefehlshaber alles geschehen ift, um das Requisitionswesen in den völkerrechtlichen Schranken zu halten. Die Armeebefehle des Königs und der einzelnen Generale, welche bei dem Einrücken in Frankreich erlaffen mur= den, ichreiben allen Offizieren die größte Gemiffenhaftigkeit bei Ausübung des Requisitionsrechts als Pflicht vor. Die Proflamation des Königs vom 11. August 1870 und die auf Grund derjelben erlaffenen Proflamationen der Oberbefehls= haber der einzelnen Armeen bestimmen: "Die Ginwohner haben zu liefern, was zur Erhaltung der Truppen nothwendig ist. Das Maaß dieser nothwendigen Requisitionen ist genau angegeben. Dieje Requisitionen dürfen von allen Befehlshabern von detachirten Corps ausgeschrieben werden. Außerordentliche Requisitionen, welche im Interesse der Armee für nothwendig befunden werden, können nur durch Generale und die deren Funttionen ausübenden Offiziere verfügt werden. Unter allen Umitänden darf von den Einwohnern nur gefordert werden, was zum Unterhalt der Truppen nothwendig ist, und werden hierfür amtliche Bons ausgestellt.".

Allerdings bildeten, selbst da wo diese Grundsätze genau beobachtet worden sind, die Requisitionen eine schwere Last für die Bevölkerung, eine Last, die eine nicht zu vermeidende Folge des Krieges war. Im Elsaß hatten in weitaus den meisten Gemeinden die Tragung dieser Last auf sich genommen, so daß die Einzelnen nicht so schwer darunter zu leiden hatten. Für die Stadt Straßburg belief sich der Werth der von ihr geleisteten Requisitionen vom 27. September 1870 an bis zum Tage des Präliminarsriedens, dem 26. Februar

<sup>1</sup> Die königliche Proklamation vom 11. August ist häufig abgedruckt, 3. B. bei Sahn, Der Krieg Deutschlands gegen Frankreich, S. 451. - Für die Leichtfertigkeit mit der Gr. Morin die schwer= ften Anklagen gegen die deutsche Kriegsführung erhebt, sei es erlaubt, ein weiteres Beispiel anzuführen. Band I, Seite 426, citirt er die Proklamation des Königs vom 11. August 1870, in welcher die Armeeführer angewiesen werden, über bas Requisi= tionswesen besondere Bestimmungen zu treffen. Dies geschah in den von allen Oberbefehlähabern der Armeen erlaffenen, im wefent= lichen gleichlautenden Proklamationen, welche die angeführten genauen Bestimmungen enthalten. Dieselben find in ihrem Inhalte nach abgedruckt in der Revue de droit international, II, p. 690. Sie mußten also Srn. Morin befannt fein. Trothem führt er sie nicht an, sondern schreibt: «Au lieu d'une loi ou ordonnance qui aurait fixé avec avertissements les droits respectifs, genre de réglementations où seraient quelques garanties, il n'y avait là qu'une permission dont abusaient les chefs de corps, pour imposer toutes prestations par voie de réquisition avec exécution militaire etc. » Hier wie überall in dem Werke zeigt es fich, daß das weitläufige, zweibandige Werk von Morin keine wissenschaftliche Arbeit, sondern nur ein von politischem Saß dictirtes und von kleinlicher Rachsucht erfülltes Pamphlet ift.

1871, auf die Summe von 500,000 Fr. Indessen sind diese wie alle andern Kriegsleiftungen nach dem deutschen Gefete vom 14. Juni 1871 vergütet worden, nach Maggabe der über die Vergütung der Kriegsleiftungen im Norddeutschen Bunde bestehenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Vergütung erfolgte aus Reichsfonds. Die Entschädigung für die Rriegsleiftungen war schon unmittelbar nach der Occupation des Landes in Aussicht genommen worden. Im Hinblick darauf war schon am 2. September 1870 an alle Maires eine Aufforderung von Seiten des Brafetten erlaffen worden, alle Rriegsleiftungen der Gemeinden und der Einzelnen genau zu verzeichnen und diese Verzeichnisse jeden Monat bei der Unterpräfeftur einzu= reichen. Derartige Aufforderungen wurden mehrfach wieder= holt, Formulare für diese Berzeichnisse gegeben; wiederholt wurde eingeschärft, daß Requisitionen nur gegen Ausstellung eines Bons durch den requirirenden Offizier geleistet werden jollen. Durch Gejek vom 14. Juni 1871 wurde dann fest= gesett, "daß alle diejenigen Kriegsleiftungen vergütet werden, welche von den Bewohnern von Eljaß = Lothringen im Laufe des letten Kriegs auf Anordnung der deutschen Militärbehör= den und gegen Anerkenntniß der lettern geleistet worden sind." Da trot den Anweisungen viele Gemeinden ihre Ansprücke nicht durch militärische Anerkenntnisse belegen konnten, so über= nahm es die Regierung, durch Correspondeng mit den betreffenden Truppentheilen nachträglich den Gemeinden jolche Unerkenntnisse zu verschaffen. Es ist dadurch gelungen, eine große Zahl von Kriegsleiftungen, beren Vergütung anfänglich nach dem Gesehe unzulässig erschien, zu belegen und zur Ver= gütung zu bringen.

Ueber die nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu gewährenden Vergütungen wurde für jeden einzelnen Fall durch

eine Kommission endgiltig entschieden, welche vom Neichstanzler gebildet wurde. (Gesetz vom 14. Juni 1871, Urt. 3.)

Die oben angeführten Gätze über Ausübung und Umfang des Requisitionsrechts sind aber nicht blos theoretisch anerkannt worden, sondern das Militärstrafgesetbuch hat ihnen auch einen wirksamen strafrechtlichen Schutz gegeben. Jede Verletzung ist mit strengen Strafen bedroht. Das preußische Militärstrafge= setbuch von 1845, das auf Grund des Art. 61 der Verfassung des Norddeutschen Bundes durch Verordnung vom 19. Dezem= ber 1867 für das ganze norddeutsche Heer eingeführt und auch vom Großherzogthum Baden mit unwesentlichen Uenderungen durch Gesetz vom 14. Mai 1870 angenommen worden ist, war demnach für den weitaus größten Theil des deutschen Heeres während des Kriegs noch in Geltung. Darnach ist jede Uneig= nung von beweglichem Gute der Bewohner des feindlichen Staats ohne Erlaubniß des fommandirenden Generals mit strengem Arrest ober mit Festungsstrafe bis zu zwei Jahren, und nach Umständen zugleich mit Versetzung in die zweite Klaffe des Soldatenstands bedroht (§ 146). Hat die Aneignung mit Undrohung oder Ausilbung von Gewalt stattgefunden, jo tritt die Strafe der Plünderung ein, die in den schwersten Fällen in lebenslänglicher Festungshaft, ja in der Todesstrafe bestehen fann (§§ 148 und 149). Wer ohne dienstliche Besug= niß Kriegsichahungen oder Zwangsleiftungen erhebt, ingleichen derjenige, welcher seine Requisitionsbesugnisse durch Mehr= erhebung vorsätlich überschreitet, soll mit Festungsstrafe bis zu drei Jahren, und wenn das Verbrechen mit Androhung oder Verübung von Gewaltthätigkeiten verbunden gewesen, mit Festungsftrafe bis zu zehn Jahren bestraft werden (§ 151). In ichweren Fällen soll lebenslänge Festungshaft oder Todes= strafe eintreten. Daß der Thäter die Absicht gehabt hatte, sich selbst einen unerlaubten Gewinn zu verschaffen, gehört nicht zum Thatbestand des Berbrechens.

Die Erfahrungen des letten Krieges haben indeffen gezeigt, daß diese Strafbestimmungen zu hart und beschalb auch nicht in allen Fällen zur Durchführung zu bringen find. Im bringenden Nothfall muß es auch dem einzelnen Soldaten ohne besondere Erlaubniß gestattet sein, sich auf dem Wege der Requi= sition diejenigen Begenstände zu verschaffen, die er zu seinem Unterhalte oder zur Krankenpflege unumgänglich nothwendig hat. Auch das Militärstrafgeset fann nur dann sich im Leben einbürgern, wenn es die thatsächlichen Bedürfniffe des Rriegs berüchfichtigt und ber Nothlage, in ber sich vielfach ein Beer in Feindesland befindet, Rechnung trägt. Das deutsche Militär= ftrafaesekbuch vom 20. Juni 1872 hat beghalb die Bestim= mungen des preußischen Militärstrafgesetzes in einigen Buntten gemildert. Nach dem Vorgange des baprifchen Militärstraf= gesetzes vom Jahre 1869 (§ 174) hat das deutsche Reichsgesetz in § 130 bestimmt, daß Pliinderung nicht vorliegt, wenn die Uneignung nur auf Lebensmittel, Beilmittel, Befleibungsgegen= stände, Feuerungsmittel, Fourage oder Transportmittel sich erstreckt und nicht außer Verhältniß zu dem vorhandenen Bedürfniffe fteht. Db dies lettere der Fall ift oder nicht, ift eine Thatfrage, die nur der Richter unter Abwägung aller fonkur= rirenden Umstände beurtheilen fann. - Ferner ist nach § 129 die unbefugte Erhebung von Kriegsichatzungen oder Zwangs= lieferungen oder die Ueberschreitung des Mages bei Requisi= tionien nur dann als Plünderung strafbar, wenn dies des eigenen Vortheils wegen geschieht. Im übrigen enthält das deutsche Militärstrafgesethuch in den §§ 127, 129, 130, 131 den preußischen analoge Bestimmungen, nur sind die Strafen dem gangen Strafenspftem des neuen Gesethuches gemäß bedeutend

gemildert. Wir werden in dem Abschnitte VI auf das Militär= und Kriegsstrafrecht noch näher einzugehen haben.

b) Zwang zu persönlichen Leistungen. Ebensowenig wie die Lieferung von Gegenständen, die zum Unterhalt
der Truppen dienen, kann ein Heer in Feindesland der persönlichen Dienste der Bewohner des Landes gänzlich entbehren.
Insbesondere der Leistung von Fuhren zum Transport der
Truppen, der Verwundeten, des Kriegsmaterials u. s. w. ist
das Heer benöthigt, und da der occupirende Feind die höchste
Gewalt im Feindeslande ausübt, so kann er auch, soweit die
Nothwendigkeit ihn dazu drängt, die persönlichen Dienstleis
stungen der Einwohner in Anspruch nehmen.

Aber der Feind ist nicht Landesherr, der Unterthanenverband zwischen den Bewohnern des besetzten Gebiets und dem Staate bauert fort, und burch diesen Fortbestand ber alten Staats= angehörigkeit, die auch der Feind anerkennen muß, ist er in dem Rechte, von den Einwohnern perfonliche Leistungen zu verlangen, beschränft. Er darf niemals außer Acht lassen, daß die Bewohner dem einheimischen Staate noch angehören, er barf deghalb feine Dienste verlangen, die eine Berletungihrer Vflichten gegen das Vaterland in sich ichlöffen. Reine Dienste dürsen erzwungen werden, welche sich als unmittelbar feindse= lige Handlungen gegen das Baterland darstellen und dem vaterländischen Heere Nachtheil bereiten. Zwang ist demnach nicht gestattet zum Eintritt in das feindliche Heer, zur Leistung von Spionendienste, zum Verrath von Plänen, zu Arbeiten bei einer Belagerung u. j. w. Auch zur Fortführung eines Staats-Umtes kann ein Zwang nicht angewandt werden. In den meisten Fällen werden die Pflichten, welche jedem Staatsbürger unter allen Umständen seinem Vaterlande gegenüber obliegen, sich nicht mit den Pflichten vereinigen laffen, die für ihn aus der

Verwaltung eines Staatsamtes unter der Autorität und jum Nuten des Feindes entspringen würden. Es wird deschalb dem Einzelnen überlaffen bleiben muffen, für fich felbst zu entscheiben, ob und in wie weit er unter dem Feinde ein öffentliches Umt fortzuführen oder zu übernehmen im Stande ift, ohne feine Bürgerpflicht gegen sein Vaterland zu verlegen. Ein Zwang hierzu erscheint aber als Unrecht 1. Ebenso halten wir die Unwendung von Zwang, um Einwohner des besetzten Landes au nöthigen, Führerdienste zu thun, für unerlaubt. Denn wer dem feindlichen Seere als Führer dient, fügt damit dem Seere bes eigenen Landes einen direkten Nachtheil zu. Dagegen geht Morin offenbar zu weit, wenn er (Band I, S. 419) den Sat aufstellt: "Der Einwohner und der Beamte des occupirten Gebietes haben eine Pflicht und einen Willen, welche zu brechen Niemand die Gewalt hat. Der gewaltthätige Zwang ift felbit dann ungerechtfertigt, wenn die Weigerung einen Dienft an leiften mit Strafe belegt werden fann." In allen Fällen vielmehr, in welchen ohne Verlekung der Treue gegen das Va= terland ein Dienst geleistet werden kann, ist der Feind berech= tigt, dieje Dienstleistung nicht nur durch Androhung von Strafen ju fordern, sondern auch jur Erreichung seines Zweckes diretten persönlichen Zwang anzuwenden. So können Fuhren requirirt werden, und die Fuhrleute, welche boswillig ihr Fuhr= wert verlaffen, tonnen mit ftrengen Strafen bedroht werden 2.

<sup>1</sup> Wenn Rolin=Frecquemins (Revue III, p. 334) dem Occupanten das Recht zuschreibt, Steuerbeamte und andere Beamte der technischen Verwaltungszweige zur Fortsetzung ihres Dienstes zu zwingen, so geht er meines Frachtens zu weit.

<sup>2</sup> Verordnung des Generalgouverneurs im Eljaß vom 30. Dezember 1870: "Zu militärischen Zwecken requirirte Fuhrleute, welche durch böswilliges Verlassen ihrer Fuhrwerke den Truppen Schaden zufügen, werden — insofern nicht das summarische kriegs=

Die Arbeit von Handwerkern kann verlangt werden, wenn sie nicht eine unmittelbar seindselige Handlung gegen das vatersländische Heer enthält. Der gegen Buchdrucker ausgeübte Zwang, die Proklamationen und andere Verkündigungen des Feindes zu drucken, ist nicht, wie Morin glaubt, eine Verletzung des Völkerrechts.

Bleiben Beamte freiwillig in ihrem Amte, so sind sie nun auch verpflichtet, alle Funktionen des Amtes zu erfüllen und den seindlichen Behörden Gehorsam zu leisten. So ist es auch völlig gerechtsertigt, wenn die Maires der Gemeinden angehalten worden sind, Mittheilung zu machen, wenn sich Freischaaren innerhalb der Gemeindegemarkung zeigten. Denn da sie in ihrem Amte geblieben sind, so haben sie auch die Pflicht, alles zu thun, was zur Aufgabe ihres Amtes gehört, insbesons dere haben sie für die Aufrechthaltung der Ordnung und Sicherheit innerhalb des Orts Sorge zu tragen, also auch den Behörden von dem Erscheinen von feindlichen Banden Anzeige zu machen. Ist eine Eisenbahn, eine Brücke, eine Straße zerstört worden, so ist der Feind unzweiselhast berechtigt, die Bewohner des Landes zur Wiederherstellung zu zwingen. Ein

rechtliche Verfahren und Todesstrafe nach Maßgabe der Verord= nung vom 21. Juli 1867 eintreten — mit Gefängniß bis zu fünf Jahren bestraft und von dem ständigen Kriegsgericht abgeurtheilt."

Für die Stadt Straßburg wurde durch Verordnung vom 12. Dezember 1870 bestimmt, daß jeder Fuhrherr, der den requisirten Wagen nicht oder nicht zu rechter Zeit schieft, mit einer Strase von 100 Franken belegt werden soll. Hiervon soll zunächst die Miethe des Wagens bezahlt werden, der Rest aber der Armenstasse der Stadt anheimfallen. (Straßburger Zeitung vom 14. Deszember 1870.)

<sup>1</sup> Ueber die Strafen einer verweigerten Leistung werden wir weiter unten in Abschnitt V zu sprechen haben.

derartiges Requisitionsrecht kann eine Armee in Feindesland nicht entbehren.

In Elsaß=Lothringen war es, abgesehen von den Requisitionen von Fuhrleuten, nur selten nothwendig, persönliche Dienste
zu erzwingen. Da alle persönlichen Leistungen, die ersorderlich
waren, nur gegen hohen Lohn in Anspruch genommen wurden,
so weigerten sich die Arbeiter und Handwerker selten, die ihnen
übertragenen Austräge auszusühren. Bon einigen französischen
Schriststellern ist die Fabel verbreitet worden, bei der Belagerung von Straßburg seien die Bewohner von den Deutschen
gezwungen worden, an den Belagerungsarbeiten mitzuschaffen.
Selbst auf der Tribüne des gesetzgebenden Körpers zu Paris
ist diese Beschuldigung wiederholt worden. Sie ist, wie so viele
andere, welche die Franzosen zur Erhitzung ihres Nationalhasses ersunden haben, eben nur eine Ersindung. Nur Fuhren
sind bei der Belagerung von Straßburg requirirt worden.

Durchgängig war in dem deutschen Heere bei Ofsizieren und Beamten die Ansicht herrschend, daß während des Krieges von den Bewohnern des besetzten seindlichen Landes keine persöntliche Leistung gesordert werden könne, welche ein ehrenhafter Mann nicht leisten dürse. Niemand kann auch vom Feinde zu einer unehrenhaften Handlung gezwungen werden. Unserer Ansicht nach ist hiermit das gegenwärtige Völkerrecht ausgetrückt, wie es auch im Kriege von 1870/71 beobachtet worden ist. In einzelnen Fällen mag das Völkerrecht auch in Bezug

¹ Siţung bes gesetgebenden Körpers vom 1. September 1870. — Mézières, Récits de l'invasion d'Alsace et Lorraine, Paris 1871. — Morin a. a. D., I, S. 430. Letterer jügt hinzu: « Une telle contrainte ne se voit qu'en temps et en pays d'esclavage; elle ne peut paraître licite qu'à ceux qui pratiquent le culte de la force. »

auf das Requisitionsrecht von einzelnen Offizieren durch Mißbrauch der militärischen Gewalt verletzt worden sein. Diese Verletzungen fallen aber den Einzelnen zur Last, nicht dem Heere und seinen Führern. Es waren eben Ausnahmen, wie sie bei einer Armee von solchem Umfange nie zu vermeiden sind.

In Elsaß=Lothringen sind nur sehr wenige Fälle solcher Ausschreitungen bekannt geworden.

## Kapitel IV.

## Das Kriegsstrafrecht.

So lange das Bölferrecht die Unschauung festhielt, daß die Bewohner des feindlichen Landes dem eindringenden Sieger auf Gnade und Ungnade ergeben seien und ihm über Eigen= thum, Freiheit, Ehre und Leben berjelben eine unbeschränfte Berfügung zustehe, bedurfte es feiner Bestimmungen über die Strafen, welche gegen diejenigen Versonen verhängt werden jollen, die der feindlichen Armee nicht angehören, aber in einer oder der andern Weise dem besetzenden Heere Nachtheile bereitet hatten. Ihr Schickfal hing von der Laune des Siegers ab, der sie auch, wenn sie sich einer feindseligen Sandlung nicht ichuldig gemacht hatten, unterworfen waren. Selbit nachdem das Völkerrecht diese Periode der Barbarei überwunden hatte, dauerte es noch lange, ehe die Prazis und die Wissenschaft versuchten, bestimmte Rechtsjätze über die gegen eine Urmee in Feindesland verübten Handlungen und deren Bestrafung aufzustellen. Ein Seer in Teindesland hat selbstverständlich die erste Aufgabe, sich jo viel wie möglich zu schützen. In den Mit= teln, um diesen Zweck zu erreichen, war man nicht wählerisch. Den Soldaten, die täglich im Rampfe dem Tod ins Auge schen, ichien das Leben der Bürger nur geringen Werth zu besitzen. Hinrichtungen auch von Unschuldigen zur Abschreckung erschienen nicht als unerlaubt und bei jedem, auch dem oberstächlichsten Verdacht ersolgte nach einem summarischen Versahren, das feinerlei Garantien darbot, die Verurtheilung zum Tode 1. Erst die neueste Zeit hat begonnen, diesen Mißbräuchen der rohen Gewalt Einhalt zu thun; sie hat den Versuch gemacht, bestimmte Grundsähe auszustellen über das "Kriegsstrafrecht, descherheit der Armeen in Feindesland gerichteten Handlungen bezieht. In der Ausbildung dieses Kriegsstrafrechts wird unzweiselhaft ein wichtiger Fortschritt des Völkerrechts liegen. Die ruhige und friedliche Bevölkerung wird einen wirksamen Schutz gegen die

<sup>1</sup> Der Standpunkt des Völkerrechts in der zweiten Hälfte des 18ten Jahrhunderts vor den französischen Revolutionskriegen eraibt fich am flarsten aus der Proflamation, in welcher Groß= britanien mährend des nordamerifanischen Ariegs folgende Cake als allgemein anerkanntes Kriegsrecht verfündete: "1) Ein Heer, welches ein feindliches Gebiet besetzt, um dort Lebensmittel zu verlangen, Contributionen zu erheben und die Einwohner zu zwingen, den Requisitionen Genüge zu leisten, kann mit militäri= icher Erecution vorgeben, verwüsten und zerstören. 2) Wenn der Reind, der sich in seinem eigenen Gebiete befindet, es vortheilhaft findet, den Arieg in die Länge zu ziehen, so ist es erlaubt, dessen Land zu verwüsten, um ihn dahin zu bringen, daß er bei dem Ber= juche sein Land zu beschützen, in eine Aftion sich einläßt. 3) Wenn man im Kriege dem Gegner nicht beizukommen vermag oder ihn nur dadurch zur Nachgiebigkeit zwingen kann, daß man sein Land dem Verderben preisgibt, jo ift es erlaubt, sein Land zu verheeren. 4) Wenn die Einwohner selbst zu feindlichen Varteien werden und dies geschieht im Falle eines Aufruhrs oder einer Empörung - jo sind sie jelbst die hauptsächlichsten Objette der Feind= seligkeiten, die man genöthigt ist, gegen sie vorzunehmen, um den Zweck des Krieges zu erreichen." - Bal. Martens, Précis du droit des gens moderne de l'Europe, p. 316.

Willtühr und die Gewaltthätigkeit einzelner Offiziere erhalten. Das Recht wird an die Stelle des grausamen Zufalls zu treten haben. Die Ausgabe der Wissenschaft wird es sein, die richtigen Prinzipien auszustellen und dadurch den Umschwung in den Auschauungen der Staaten und in den Gesehen herbeispischen. Die Wissenschaft wird aber dieses höchste Ziel nur erreichen können, wenn sie auf dem Grunde der thatsächlichen Verhältnisse stehen bleibt, und sich nicht in die nebelhasten Regionen eines idealen völkerrechtlichen Zustands verliert, wenn sie nicht vergist, daß der Krieg eben immer Krieg bleibt und die Bestimmungen des Kriegsrechts in ihren Bedingungen und Voraussehungen mit dem Zweck des Krieges nicht in Widerspruch stehen dürsen.

Wie viel auf dem Gebiete des Kriegsstrafrechts noch zu thun übrig bleibt, hat der Krieg von 1870—1871 an vielen schreck= lichen Beispielen gezeigt. Aber es dars auch nicht verkannt werden, daß in diesem Kriege selbst schon ein Fortschritt sich anbahnte und daß auf Grund der im Kriege gewonnenen Ersahrungen das deutsche Militärstrasgesetzbuch vom 20. Juni 1872 diesem Fortschritt einen gesetzlichen Ausdruck gab. Bei der Wichtigkeit, welche dem Gegenstand zukömmt und bei der geringen Ausmerksamkeit, welche ihm bisher die Wissenschaft des Völkerrechts zugewandt hat, sei es gestattet, etwas aussführlicher aus ihn einzugehen, als es der unmittelbare Zweck, den sich die vorliegende Abhandlung gestellt hat, verlangen würde.

Die kriegführende Macht, welche einen Theil des feindlichen Staatsgebiets besetht hält, hat in dem Interesse ihrer eigenen Selbsterhaltung und des letzten Zweckes der ganzen Kriegführung die Pflicht, für die Sicherheit des Heeres nach allen Richtungen hin Sorge zu tragen. Sie hat einerseits die Mittel zu

ergreifen, um jeden Angriff auf das Beer oder die in Feindes= land eingesetzten Behörden unmöglich zu machen und sie hat andererseits zu verhindern, daß aus dem besetzten Gebiete der feindlichen Armee eine Unterstützung durch Zuzug von Kriegsmannichaft, durch Verschaffung von Geldmitteln, von Kriegsmaterial, durch Mittheilung wichtiger Nachrichten u. j. w. zu Theil werde. Der unbedingten Nothwendigkeit, diesen bei= den Aufgaben Genüge zu leiften, muß das Recht entsprechen, alle Handlungen, welche die Sicherheit der Armee bedrohen oder eine Unterstützung des Feindes bezwecken, zu verbieten und mit schweren Strafen zu belegen. Allerdings wurde es jelbst nach den Erfahrungen der Napoleonischen Ariege noch in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts als ein Sat des Völ= ferrechts aufgestellt, daß dem eindringenden Weinde ein Strafrecht über die Bewohner des besetzten Landes nicht zustehe, daß Verbrechen, von Privatpersonen an Soldaten des feindlichen Seeres begangen, nicht nach Strafgeseten und strafrecht= lichen Grundfäten beurtheilt werden könnten. Denn eine Armee des Feindes stehe in dem Gebiet, in welches jie einge= drungen sei, außerhalb des Gesetzes. Die feindliche Gewalt jei von dem Standpunkt des Gesetzes, welchem der Bürger allein zu gehorchen habe, eine rechtswidrige, gegen welche Jedermann das Recht der Vertheidigung mit allen zu Gebote stehenden Mitteln besitze. Um Feinde begehe Niemand ein Verbrechen, der demjelben gewaltsamen Widerstand oder Ungehor= jam entgegensete. Ein friegführend er Feind stehe in einem völlig rechtlosen Zustande 1. Bon diesem Standpunkte aus muß man

<sup>1</sup> Selbst noch in diesem Jahrhundert haben diese Sätze nach den Bestreiungskriegen einen Vertheidiger gesunden in dem bekannten Kriminalisten Tittmann, der in seiner Schrist: "Die Strasrechts= pflege in völkerrechtlicher Rücksicht" (Dresden 1817) den seind=

aber zu gleicher Zeit dem Feinde die Besugniß geben, ohne jegliche Rücksicht auf Gerechtigkeit und ohne jede Schonung gegen die Bewohner des Landes einzuschreiten. Gind die Gol= daten der seindlichen Armee allen Angriffen der Bürger des Landes preisgegeben, gilt es nicht als Berbrechen auf jede Weise und mit jedem Mittel der feindlichen Armee Schaden zuzufügen, dann muß auch der Weind feinerseits die Befugniß besitzen, nach Willfür über Vermögen und Ehre, Leben und Tod der einzelnen Bürger zu entscheiden. Glüdlicherweise steht das heutige praftische Völkerrecht auf diesem barbarischen Standpunkt nicht mehr. Dem Feinde, der das Land besett hält, steht die provisorische Ausübung der staatlichen Gewalt au, die Bürger find ihm zu Gehorsam verpflichtet; aber er darf feine Leistungen verlangen, die eine Berletung der Pflichten, die sie noch ihrem Vaterlande ichuldig sind, in sich schlöffen. Wohl aber darf und muß der Feind verlangen, daß die Bewohner des besetzten Gebietes feine Handlungen vornehmen, welche seinem Heere Nachtheile bereiten, und keine Handlungen,

lichen Soldaten für vogelfrei erklärte. Gegen diese Anschauung trat mit Entschiedenheit Mittermaier auf (Neues Archiv des Eriminalrechts, Bd. 1, S. 424, Anmerkung). Leider hat die französische Regierung noch im Jahre 1870 in einer amtlichen Erklärung den an einem einzelnen deutschen Soldaten von den Landesbewohnern verübten Meuchelmord als eine That des Patriotismus gepriesen und erklärt, die Municipalkommission von Soissons, welche sich erkaubt hatte, diesen Mord zu tadeln, und auf die schlimmen Folgen hingewiesen hatte, die dieser Mord für die Stadt haben müsse, sei der öffentlichen Verachtung preisgegeben. (Rolin-Jaecquemins in der Revue III, S. 315). Durch diese und ähnsliche Erklärungen hat die französische Regierung eine Mitschuld auf sich geladen an den ebenso seigen wie rohen Verbrechen, die während und nach dem Krieg an einzelnen Veutschen in Frankereich verübt wurden.

welche eine Unterstützung des Gegners enthalten würden. Denn da die heimische Staatsgewalt über das besetzte Gebiet suspen= dirt ist, so muß auch jede Unterstützung, welche dieses Gebiet der Staatsgewalt gewähren könnte, untersagt sein und verhindert werden. Werden diese Bedingungen und die daraus folgenden Verpflichtungen der Bewohner des besetzten Gebiets jugegeben, dann muß auch die Verpflichtung des Feindes anerkannt werden, die seiner Gewalt unterworfenen Bewohner nicht als recht= loje Menschen zu behandeln und gegen sie nicht nach Laune und Willführ zu verfahren, sondern er muß auch in ihnen die Rechts= perfönlichkeit anerkennen. Nur nach einem geordneten Verfahren fonnen dann über die friedlichen Bürger des besetzten Feindeslandes Strafen verfügt werden. Willfürliche Executionen, die nur vorgenommen werden, um der Bevölferung Schrecken einzujagen, ericheinen dann als barbarische Verletzungen bes Völkerrechts. Auch bei dem Verfahren gegen die Bewohner des besetzten Gebietes, die sich eines Berbrechens gegen die Sicherheit des Heeres ichuldig gemacht haben, dürfen dann die obersten Grundsätze des Strafrechts nicht außer Acht gelaffen werden. Kann das Völkerrecht auch den Krieg felbst nicht be= seitigen, so muß es doch dahin streben, jede nuplose und will= führliche Graufamkeit aus dem Kriege zu verbannen, und das Bereich der Willführ, die das Eigenthum, die Ehre und das Leben der Bürger in unverantwortlicher Weise dem Zufall preisgibt, so viel wie möglich zu beschränken. Allerdings sind für die außerordentlichen Berhältniffe einer Besetzung eines Gebietes durch ein feindliches Heer auch außerordentliche Bestimmungen nothwendig. Nicht die gewöhnlichen Vorschriften bes Strafrechts und bes Strafverfahrens können gur Anwendung gelangen. Aber die Grundlagen, auf denen das Kriegsstrafrecht zu ruhen hat, sind zu untersuchen und die

Grundjähe, welche bei ihm zur Anwendung zu kommen haben, sind in höherm Maß, als dies bisher der Fall war, zu klären und sestzustellen.

Nach dem Völkerrecht ift durch die Occupation eine, wenn auch nur provisorische, Rechtsgemeinschaft entstanden zwischen der feindlichen Kriegsmacht und den Bewohnern des be= jekten Landes. Diese Rechtsgemeinschaft hat aber eigen= thumliche Voraussehungen. Sie beruht barauf, daß die Einwohner, obgleich fie Unterthanen des heimischen Staats geblieben find, fich der Autorität des besehenden Feindes unterwerfen, daß fie anerkennen, die Staatsgewalt fei suspendirt, und daß sie die Bedingungen der Eristenz des Feindes, d. h. seine Sicherheit nicht gefährden. Rur unter diesen Boraus= jekungen tann der Feind seinerseits ebenfalls diese Rechts= gemeinichaft anerkennen. Jede Verletung diefer Voraussehungen bildet deßhalb ein Berbrechen, das mit Strafe gebüßt werden muß. Durch die Strafe wird diese Rechtsgemeinschaft trot der durch den Ginzelnen verübten Verletung aufrecht erhalten. Der Verbrecher, der durch seine Handlung diese Rechtsgemeinschaft zu vernichten suchte, muß durch die an ihm vollzogene Strafe die auf ihm ruhende Schuld bugen; durch die Strafe muß die Sicherung der Rechtsgemeinschaft bezweckt werden. Durch die Undrohung der Strafe muß dem Angriff auf die Sicherheit der Rechteordnung vorgebeugt, durch den Bollgug der Strafe der Ber= brecher an der Wiederholung feines Ungriffes verhindert werden. Da jeder Angriff die wichtigften Intereffen des Staats, der die Staatsgewalt inne hat, verlett und die Grundlage der Rechtsordnung zu erschüttern droht, jo muß auch die Strafe im Ber= hältniß zu dem Werthe des Interesses icarf fein, in den meisten Fällen jogar in der Todesitrafe bestehen.

Neußert sich also einerseits die provisorische Rechtsgemein=

schaft zwischen dem besetzenden Feinde und den Bewohnern des besetzen Gebietes in der Unterordnung der letztern unter die Autorität des Feindes, so hat sie andererseits die Wirstung, daß dem Feinde die Pflicht obliegt, der Bevölkerung vollkommene Sicherheit der Person und des Eigenthums zu gewähren und diese Sicherheit durch eine geordnete Nechtspflege zu bethätigen. Dem Kriegsstrafrecht entspricht also der Rechtssicht, den die Bevölkerung beanspruchen kann.

Auch für das Kriegsstrafrecht muß der Grundsat gelten, daß eine Sandlung nur dann mit einer Strafe belegt werden kann, wenn diese Handlung vorher mit Strafe bedroht war. Die Bestimmungen des Kriegsstrafrechts müffen aber von dem besetzenden Feinde gegeben werden. Die einheimischen Gesetze können für diese Verhältnisse offenbar nicht maßgebend sein. Die einheimische Staatsgewalt kann nicht für die Rechtsgemeinichaft, in welche der Feind mit der Bevölkerung des besetzten Gebietes tritt, die geltenden Normen erlaffen. Wohl aber kann und soll jeder Staat ichon in Friedenszeiten durch seine Be= setze das von ihm anzuwendende Kriegsstrafrecht normiren. Da für keinen Staat der Fall, Krieg führen zu müffen, ausgeschlossen ist, so kann er auch schon vor dem Kriege die wich= tigsten Bestimmungen bes Kriegsstrafrechts erlassen. Sat es an sich ichon viel Bedenkliches, ein Geset in demselben Augenblicke zu machen, indem es für einen einzelnen bestimmten Fall zur Anwendung kommen foll, jo ist in Kriegszeiten, wo gang anbere Intereffen die Seele des Menichen erfüllen, die Abfaffung eines Spezialgesetes mit um so größerer Gefahr verbunden. Es wird dann nur allzuleicht dem Ermessen der Einzelnen über= laffen bleiben muffen, bei zufälliger Gelegenheit die ihm paf= send dunkenden Bestimmungen gu treffen. Die Gerechtigkeit und 3wedmäßigkeit diefer Bestimmungen hängen dann fast

ausschließlich von der einzelnen Persönlichkeit ab. Die Garantien, die ein jedes Geset, das über Leben und Tod von Menschen entscheidet, darbieten soll, werden bei einem solchen Berfahren nur allzu leicht außer Angen gesetzt.

Die Strafen, welche bas Rriegsstrafrecht androbt, muffen ftreng und wirtsam sein. Jedes Berbrechen bedroht in mehr oder minder hohem Grad die Sicherheit der Urmee: b. h. das gefährdete oder verlette Objett ift für die Existenz ber Antorität von dem höchsten Werthe, die schwerste Bedrohung ist also gerechtsertigt. Ferner aber ist die Neigung, Verbrechen ju begehen, bei den Berhältniffen, unter denen das Kriegsftraf= recht allein zur Umvendung kommt, meist größer und entschie= bener als unter irgend welchen andern Verhältnissen. Ein Theil ber Bevölkerung erkennt vielfach die Voraussehungen der Gemeinschaft gar nicht an; die Handlungen an sich erscheinen vielen Menschen gar nicht als unmoralisch; ja gerade die edelsten Menschen können sie als durch den Patriotismus geboten erach= ten. Aus allen diesen Gesichtspunkten sind also die strengsten Strafen gerechtfertigt. In weitaus den meisten Fällen wird die Todesstrafe angedroht werden müssen. Alle Gründe, welche von der Wiffenschaft und Politik gegen die Verhängung der Todesftrafe in Friedenszeiten angeführt werden können — über den Werth und die Stichhaltigkeit dieser Gründe haben wir uns hier nicht auszusprechen - sind für das Kriegsstrafrecht nicht anwendbar. Wie der Krieg, ist das Kriegsstrafrecht hart und unerbittlich. Wer sich den von ihm aufgestellten Bedingun= gen nicht fügt, hat das Recht verloren, vom Feinde geschont zu werden. Die Aufgabe, die das Kriegsstrafrecht zu erfüllen hat, besteht aber nicht allein darin, eine geschehene Rechtsverletzung ju fühnen, sondern im Kriegsstrafrecht ist der 3med der Abichreckung durch Androhung von harten Strafen von fehr hoher

Bedeutung. Die moderne Strafrechtswissenschaftblickt mit großer Verachtung auf die frühern Abschrungs= und Präventivetheorien herab. Wir wollen hier nicht untersuchen, ob die Wissenschaft bei dieser allgemeinen Verwerfung unserer ältern Theorien nicht allzusehr die thatsächliche Funktion, die das Strafgeset im wirklichen Leben ausübt, übersieht und bei ihrem Bestreben, dem Recht zu strafen, eine philosophische Grundlage zu geben, den nächsten Zweck, den die Strafandrohung versolgt, aus dem Ange verliert. Unserer Aufgabe genügt es, zu konstatiren, daß die Ersahrung unwiderleglich erwiesen hat, daß in Kriegszeiten in einem vom seindlichen Heere besetzten Gebiete durch die Androhung und den Vollzug von schweren Strafen von sehr vielen Verbrechen abgeschreckt worden ist. Das Strafrecht hat im Kriege durchaus die Aufgabe, abzusschen, ersüllt.

Zahlreiche Beispiele können aus dem Kriege 1870/71 angeführt werden, wo nur durch die Androhung der schwersten Strafen die Sicherheit einzelner Abtheilungen von Soldaten geschützt worden ist, die, getrennt von einem größeren Korps, mitten unter einer feindseligen und gereizten Bevölferung einen wichtigen Posten besetzt zu halten hatten. Wie häufig ergiebt sich die Nothwendigkeit im Kriege, wenige Mann an einem Orte gurudgulaffen, um die Berbindung zu ermöglichen, die Feldpost zu befördern oder zu beschützen u. j. w. Nur dadurch daß die Bevölkerung von der Gewißheit beherrscht wird, jeder Angriff auf die Truppe werde binnen furgem blutig bestraft werden, ist ein Schutz gegeben. Es foll nicht geläugnet werden, daß auch bei Androhung von Strafen unter den geschilderten Voraussehungen das Maß überschritten werden kann und mandjesmal im letten Kriege überschritten worden ift. Aber es darf auch nicht verfannt werden, daß ein solches Uebermaß in den angedrohten Strasen in den meisten Fällen hervorgerusen worden ist durch grausame und barbarische Verbrechen einzelner fanatisirter Einwohner 1.

Wenn bemnach die Strafen, die bas Kriegsstrafrecht anbroht, weit ftrenger fein muffen, als die Strafen des gemeinen Strafrechts, jo ift doch zu verlangen, daß nicht für alle Berbrechen und Vergehen einzig und allein die Todesstrase angedroht werde. Wenn die Todesstrafe auch im Rriege bei allen ichweren Verbrechen als die einzig wirtsame Strafe ericheint jo darf sie doch nicht ausschließlich zur Anwendung gelangen. Huch im Kriegsstrafrecht muß eine Abstufung ber Strafen nach ber Schwere des Berbrechens existiren, wenn es auch im Rriege nicht möglich ift, die Strafe jo genau dem Berbrechen angupaffen, wie dies in Friedenszeiten gefordert werden muß. Schon das raiche jummarische Berfahren ber Kriegsgerichte läßt dies nicht zu. Da aber auch der Zweck der Abschreckung viel mehr in den Vordergrund tritt, jo ist durch denselben be= bingt, daß die Größe der subjettiven Verschuldung des Thäters weniger genau geprüft werden fann. Dem Berbrechen muß die Strafe auf dem Fuße folgen, wenn sie ihren 3med erreichen joll.

Auch die Strafmittel, welche das allgemeine Strafrecht kennt, reichen für den Krieg nicht aus. So wird die Strafe der Ber= mögenskonfiscation, trot allem Bedenklichen, was mit ihr ver=

<sup>1</sup> Beispiele dieser Art werden angesührt von Gabriel Monod, Allemands et Français, Paris 1872, p. 31. Eine Reihe von ähnlichen Fällen unmenschlicher Grausamkeit, wie sie Monod erzählt, sind von dem Becsasser in genausster Weise sestgestellt worden. Da es aber nicht darauf ankömmt, einzelne Schandthaten mitzutheilen und sür sie dann eine ganze Nation verantwortlich zu machen — eine Methode, die wir Hrn. Morin überlassen wollen — so verzichten wir darauf, diese Fälle hier zu erzählen.

bunden ift, nicht gang zu entbehren sein. Sie wird insbesondere in dem Falle zur Unwendung gebracht werden muffen, daß der Berbrecher sich geflüchtet hat. Da die Gewalt, welche der Feind über das besetzte Gebiet ausübt, nur eine vorübergehende und provisorische ist, so muffen ihm Mittel zu Gebote stehen, auch während dieser provisorischen Herrschaft Strafübel zu verhan= gen, die eine dauernde Wirkung haben. Auch den flüchtigen Verbrecher muß, wenn irgend möglich, eine Strafe ereilen fönnen. Der Verbrecher muß miffen, daß er mit feinem gangen Vermögen haftet und daß er, felbit wenn es ihm gelingt, fich per= jönlich der Machtiphäre des Feindes zu entziehen, ichwer getroffen werden kann. Eine einfache Geldstrafe würde in solchem Falle nicht ausreichen, da für alle ichwerere Verbrechen im Kriege Geldstrafen in keinem Berhältniß zu dem Berbrechen stehen. Hat fich der Thäter jelbst der Strafe entzogen, jo muß er wenigstens mit feinem gesammten Bermögen bugen. Die Strafe wird sich namentlich den wohlhabenden Klassen der feindlichen Bevölferung gegenüber als fehr wirksam erweisen. Dagegen sollte das Niederbrennen von ganzen Ortschaften, wie es in dem deutsch-französischen Kriege einige Male, wenn auch sehr selten, borgekommen ift, als ein der Vernunft und Gesittung widersprechendes Strafmittel niemals mehr angewandt werden. Es ist offenbar ein Rest der barbarischen Kriegsführung früherer Jahrhunderte. Auch wird dadurch kein Zweck der Strafe erreicht. Im Gegentheil wird durch eine derartige Magregel die Sicherheit des Heeres in hohem Grade gefährdet. Eine auf das Meußerste erbitterte Menschenmasse wird all' ihrer Habe und ihres Gutes beraubt, ihre Häuser werden vor ihren Alugen niedergebrannt und so sieht sie sich fast gezwungen, auf jedem nur möglichen Wege Rache zu üben.

In dem Kriege 1870/71 wurde von deutscher Seite ein

Pringip im Kriegsftrafrecht zur Amwendung gebracht, bas von vielen Seiten Aufechtungen erfahren hat, das Pringip der Verantwortlichkeit der Gemeinden für die in ihr begangenen Berbrechen. Der Grundfat felbst ift feineswegs neu. Das römische Recht sowohl wie das Mittelalter haben die Verantwortlichfeit der Gemeinden für Friedensbruch befanntlich instematisch durchgeführt. Noch heute findet sich dieselbe bei den grabischen Stämmen von Algier als Grundlage der Friebensbewahrung. In Frankreich bestand eine weitgebende Saft= barteit der Gemeinden bis zur Revolution. Die Ordonnang von Blois von 1579, Art. 196, verpflichtete die Einwohner jeder Gemeinde, wo ein Verbrechen begangen war, mit allem Fleiße die Nebelthäter zu verfolgen, um sie zu ereilen und zu Befangenen zu machen, - bei Strafe ichwerer Belbbufe, die jur Sälfte der Regierung, jur Sälfte den Beschädigten oder ihren Leuten zufallen foll'. Die Ordonnang von 1670, Tit. 21, be= ftimmte, in welcher Beise den Gemeinden, Städten, Flecken und Dörfern der Prozeß gemacht werden sollte, welche einen Aufruhr, eine Gewaltthätigkeit oder ein anderes Verbrechen begangen hätten2. — Auch die neuere französische Gesetzge=

t « Les habitants de chaque communauté où un crime avait été commis sont obligés de poursuivre en toute diligence les malfaiteurs, pour les appréhender et les constituer prisonniers, si faire se pouvait... sous peine de grosses amendes, applicables moitié au gouvernement, moitié aux excédés ou leurs hommes. »

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> « De faire le procès aux communautés des villes, bourgs et villages qui auraient commis quelque rébellion, violence ou autre crime. La condamnation pouvait exister en réparation civile et dommages-intérêts envers la partie, amende envers le roi et privation de priviléges communaux ou toute autre peine marquant publiquement la peine encore. »

bung hält das Prinzip der Verantworlichkeit der Gemeinden noch fest. Das Defret vom 13. Februar 1790 machte sogar die Nachbargemeinde ebenfalls verantwortlich, wenn dieselbe zur Unterdrückung des Auflaufs oder zur Verfolgung des Ver= brechers keine Hilfe geleistet hat. Das noch heute giltige Gesek vom 10. Vendemiaire des Jahres IV bestimmt (Tit. IV, Art. 1): "Jede Gemeinde ist verantwortlich für die Vergeben, die auf ihrem Gebiet begangen werden mit offenbarer Gewalt oder Ge= waltthätigkeit, durch Zusammenrottungen oder Ansammlungen von bewaffneten oder unbewaffneten Personen, seien dieselben gegen Versonen oder gegen das Eigenthum gerichtet; ebenso wie auch für den Schadenersat, der in Folge deffen beansprucht werden fann 1." Die Gemeinde ist aber nicht bloß zum Scha= densersatz verpflichtet, sondern wenn die Einwohner an den auf ihrem Gebiete begangenen Vergehen Theil genommen haben, so ist die Gemeinde auch gehalten, dem Staate eine Buße zu zahlen, die dem Betrag des Schadensersages gleichkömmt. Die Klage gegen die Gemeinde ist auch keine civilrechtliche, sondern eine strafrechtliche, wie daraus hervorgeht, daß die Gemeinde nicht wie zur Einlassung auf civilrechtliche Klagen, der Autorisation des Präfekturraths bedarf, um vor Gericht sich vertreten zu laffen. Auch bei einzelnen Forstvergeben ift die Gemeinde ver= antwortlich für die von ihren Einwohnern verübten Sandlungen.

¹ « Chaque commune est responsable des délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés, ainsi que des dommages-intérêts auxquels ils donneront lieu... Si les habitants de la commune ont pris part aux délits commis sur son territoire, la commune est tenue de payer à l'État une amende égale au montant de la réparation principale. »

In Deutschland hat man ebenfalls nach dem Vorbitde der französischen Gesetzgebung die Hastpslicht der Gemeinden für den bei Austauf u. j. w. durch offene Gewalt verursachten Schaden an Personen und Sachen wieder eingeführt.

In einem geordneten Staate und in friedlichen Zeiten werden Dieje Gejeke nur in jeltenen Fällen zur Unwendung gelangen. Die Haftwilicht der Gemeinde ist feine unbedingte. Sie ist nach den angeführten frangösischen und deutschen Besetzen an meh= rere Voraussekungen gefnüpft. Insbesondere ist die Gemeinde dann von ihrer Verantwortlichkeit befreit, wenn fie nachweisen tann, daß sie alles, was in ihrer Macht gelegen hat, gethan habe, um den Schaden abzuwenden. Aber felbst mit dieser Beidrantung ericheint es uns zweifelhaft, ob fich biefer Brund= fat der Verantwortlichkeit der Gemeinde bei unserm heutigen Enstem der Gemeindeverfassung und Verwaltung rechtfertigen läßt. Durch die Berpflichtung der Gemeinde, den Schadens= erfat und eine Buße zu leist en, werden selbstredend alle steuer= gahlenden Bürger der Gemeinde getroffen. Die Pflicht aber für Ordnung in der Gemeinde Sorge zu tragen und allen Tumulten und Aufläufen vorzubeugen, liegt nicht auf dem ein= zelnen Bürger, sondern auf der Gemeindebehörde. Der Ginzelne ist nur verpflichtet, den Anordnungen der Behörde Folge zu leisten, nicht aber selbstständig einzuschreiten. Erfüllt also die Gemeindebehörde ihre Pflichten nicht, so ist diese zu strafen, nicht aber die Gesammtheit der einzelnen Bürger. 3m Mittel= alter trat die Gemeinde als selbstständige, staatsähnliche Gemeinschaft dem Staate gegenüber, die Gemeindebehörden erichienen nur als die Vertreter und Beauftragten der Bürger=

<sup>1</sup> Preußen, Geset vom 11. März 1850. Bayern, Geset vom 12. März 1850. Braunschweig, Städte-Ordnung vom 19. März 1850 (§§ 165—173). Desterreich, Gemeindegeset (§ 37).

schaft, für die denn auch die gesammte Bürgerschaft einzutreten und die Verantwortlichkeit zu übernehmen hatte. In unsern Zeiten übt der Bürgermeister oder der Gemeinderath nur im Auftrage und unter beständiger Aufsicht der Staatsbehörde die Sicherheitspolizei aus. Die Einwohner der Gemeinde können deßhalb für die Handhabung der Sicherheitspolizei nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden.

Unders aber liegen die Verhältnisse mährend des Krieges in Feindesland. Sier find Ausnahmezustände vorhanden, welche Ausnahmegesetze rechtfertigen. Die Möglichkeit, daß überhaupt in dem vom Feinde besetzten Lande ein Rechtszustand aufrecht erhalten wird, beruht darauf, daß die Bewohner des Landes sich jeder feindseligen Handlung gegen das eindringende Heer enthalten. Dieje Bedingung der Rechtsgemeinschaft herzustellen, liegt demnach ebenjo sehr im Interesse des Feindes selbst wie in dem der Bewohner. Um dieje Sicherheit aufrecht zu erhalten und das Vertrauen in dieselbe zu erzeugen, reichen die gewöhnlichen Mittel nicht aus. Nicht allein die Behörden, sondern die gange Bevölkerung muß unter solchen Verhältnissen die Aufgabe als ihre eigene betrachten, die Bürgschaft und die Vorbedingung des bestehenden Rechtzustands zu sichern. Jeder Einzelne muß dafür verantwortlich gemacht werden, daß innerhalb des Gebiets der Gemeinde die Ruhe und Ordnung ungestört bleiben. Nur dadurch, daß jeder Einzelne an dieser haftpflicht Theil nimmt, ist es zu erreichen, daß alle Borsichtsmagregeln, die erforderlich find, ergriffen werden. Je feindseliger die Bevolferung gesinnt ist, um jo entschiedener muß diese Besammthaft hervorgehoben und geltend gemacht werden. Ift ein Verbrechen begangen worden, 3. B. Beichädigungen der Gifenbahnen oder ber Telegraphenleitung, jo ist es für den Feind oft äußerst ichwierig, den Thäter ausfindig zu machen. Zu einer langen Untersuchung sehtt die Zeit; die Bevölkerung wird natürlich soviel wie möglich jede Beihilse zur Entdeckung des Thäters verweigern. In den meisten Fällen würden derartige Versbrechen ungestraft bleiben und die Folge davon wäre, daß die Sicherheit des Heeres auf das äußerste bedroht würde. Das einzig wirksame Mittel gegen diese Gesahren besteht darin, daß die ganze Bevölkerung verantwortlich gemacht wird, daß sie nicht blos zum Ersatz des Schadens verpslichtet wird, sondern daß auch schwere Strasen gegen sie angedroht werden.

Die im Jahre 1870 bei Beginn des Krieges erlaffene Beftimmung: "Die Gemeinde, in deren Gebiet ein Berbrechen gegen die Sicherheit der Urmeen von einer Berjon, die nicht gur frangöfischen Armee gehört, begangen wird, ist zu einer Strafe zu verurtheilen, welche der Sohe ihres jährlichen Grundsteuerbe= trags gleichkömmt", hat sich in vorzüglicher Weise bewährt. Un= endlich viel Unglück ist badurch, sowohl für die deutschen Soldaten wie für die frangofische Bevölkerung, verhütet worden. Die Gemeinden haben in ihrem eigenen Intereffe alle Maß= regeln getroffen, um die Sicherheit auf ihrem Gebiete aufrecht zu erhalten. Man fann jagen, die Möglichkeit, die Gifenbahnen und Telegraphen in dieser außerordentlichen Ausdehnung zu benuken, ift zum guten Theil der Haftpflicht der Gemeinden für die auf ihrem Gebiete verübten Verbrechen zu verdanken. Es ist hierin ein großer Fortschritt des Kriegsstrafrechts zu er= blicken. Allerdings werden auch Fälle vorkommen, in welchen es der Gemeinde trok allen Anstrengungen nicht möglich gewesen ist, einem Berbrechen vorzubeugen. Aber es werden dies Ausnahmefälle fein; bei ihnen fann, wenn der Beweis hievon von Seiten der Gemeinde vollständig geliefert worden ist, ein Erlaß der Strafen und des Schadenserjages gewährt werden, und dies hat auch im letten Kriege häufig genug stattgefunden.

Doch fann die Verhängung der Strafe nicht davon abhängig gemacht werden, daß der Gemeinde eine eigene Verschuldung nachgewiesen werde. Auf eine weitläusige Untersuchung, die hierzu meist nöthig wäre, können sich die Kriegsgerichte nicht einlassen. Auch muß die Strafe, um wirksam zu sein, der That unmittelbar nachfolgen.

Durch einen Erlaß vom 14. Oftober 1870 war noch bestimmt worden, "daß in allen Fällen, in welchen durch absichtliche Beschädigung der Eisenbahn Personen verzunglücken, der Thatbestand im Verein mit den Bahnbehörden genau sestzustellen und den Verunglückten, beziehungsweise deren Familien nach Maßgabe der für Friedensverhältnisse bestehenden Normen eine Entschädigung zu verschaffen ist, welche aus den betreffenden Distrikten erhoben wird."

Dagegen ericheint das Prinzip der Verantwortlichkeit der Gemeinden zu weit ausgedehnt, wenn, wie dies von der deutschen Rriegsleitung geschen ift, auch die Gemeinde mit einer Strafe bedroht wird, welcher der Schuldige angehört, selbst wenn auf ihrem Gebiete das Verbrechen nicht begangen worden ift. Dier fehlt durchweg jeder Zusammenhang der That mit der bestraften Gemeinde. Eine Autorität über ihre einzelnen Angehörigen, wie sie allein einer Strafbarkeit ber Heimathägemeinde als Grundlage dienen könnte, besitt feine Gemeinde. Die Strafe trifft hierbei Versonen, welche nicht nur an der That selbst nicht betheiligt waren, sondern welche auch gar keine Mittel besitzen, um der That vorzubeugen. So gerechtsertigt die Ver= antwortlichkeit der Gemeinde für die auf ihrem Gebiete be= gangenen Verbrechen ist, jo ungerechtfertigt erscheint diese allzuweite Ausdehnung des Grundsahes. Uebrigens sind nur wenige Fälle befannt geworden, in welchen diese Haftpflicht der Heimathägemeinde geltend gemacht worden ist. Im Allgemeinen

hat man sich begnügt, der Gemeinde, auf deren Gebiet das Berbrechen verübt wurde, die Strase aufzuerlegen.

Die Gesetzgebung hat bisher das Kriegsstrafrecht nur wenig ausgebildet. In Frankreich hatte das Gefet vom 3. Brümaire des Jahres V, Artitel 4, die Aburtheilung aller Militärver= brechen den Kriegsgerichten übertragen, auch wenn dieselben begangen worden sind von den Einwohnern eines von dem frangösischen Deere besetzten feindlichen Gebietes. Das Gefetz vom 23. Briimaire bedrohte mit der Todesftrafe: "Den Aufstand, die Empörung oder den mit Mehreren verabredeten Ungehorfam von Seiten der Einwohner des feindlichen Landes, das von den Truppen der Republik besetht ist, sei es, daß der Ungehorsam sich gezeigt habe gegen die militärischen Befehlshaber, sei es, daß der Aufstand oder die Empörung gerichtet gewesen sei gegen das ganze Seer der Republit oder nur gegen einen Theil besselben; eben so wie die Aufreigung gum Aufstand, gur Em= pörung oder jum Ungehorsam durch einen Einwohner des feind= lichen Landes." Das Militärstrafgesethuch für das Landheer von 1857 (Code de justice militaire pour l'armée de terre) bestimmt im Artifel 63: "Der Gerichtsbarkeit der Kriegsgerichte sind unterworfen, wenn die Armee sich auf feindlichem Gebiete befindet, alle Personen, die als Thäter oder als Gehilfen eines der Verbrechen oder Vergeben beschuldigt sind, welche durch Titel II des Buchs IV des gegenwärtigen Gesethuchs mit Strafe bedroht find." Titel II des Buches IV handelt von den eigentlichen Militärverbrechen (trahison, espionnage, embauchage, crimes ou délits contre le devoir militaire; pillage; destruction et dévastation d'édifices; faits pouvant être perpétrés soit par des militaires, soit au détriment de l'armée, etc. etc.) Die meisten dieser Berbrechen find Militärverbrechen im engern Sinne, d. h. Verbrechen, zu

deren Thatbestand es gehört, daß fie von Personen des Soldaten= stands begangen werden. Das Kriegsstrafrecht wird daher durch die Bestimmung des Artifel 63 nur ungenügend normirt. Tropdem aber der Wortlaut des Artikel 63 die Kompetenz der Kriegsgerichte auf die in Titel II des Buches IV ange= führten Verbrechen und Vergehen beschränkt, so hat doch die Praxis der französischen Kriegsgerichte ihre Kompetenz auf alle Verbrechen und Vergehen ausgedehnt, die von Bewohnern eines besehten Landes begangen werden und die Sicherheit der Armee bedrohen. Der Caffationshof hat diese Erweiterung der Kompetenz durch mehrere Urtheile sanktionirt . Diese Zuständigkeit der Kriegsgerichte ist in der That, wie wir gesehen haben, durch das Völkerrecht begründet und ist überall von der occupirenden Kriegsmacht in Unspruch genommen worden. Aber es ist eine unwahre Ruhmredigkeit, wenn Morin in dem mehrfach angeführten Werke behauptet: "Wenn französische Urmeen ein feindliches Land besetzen, jo führen sie ihr Militär= strafgesetbuch mit sich, das in Friedenszeiten reiflich berathen wurde, das ohne Leidenschaft alle etwa vorkommenden Ver= hältnisse vorgesehen und geregelt hat... So hat denn auch Frankreich durch seine Kriegsgerichte nur Verbrechen bestrafen

<sup>1</sup> Ngl. Dalloz, Jurisprudence générale, 1865, I, p. 501: 1866, I, p. 46; III, p. 84; 1867, III, p. 277. In dem Urtheil vom 13. September 1866 erflärt der Caffationshof: « Les conseils de guerre d'un corps d'occupation sont compétents pour connaître des crimes et délits commis par des étrangers sur le territoire ennemi, même quand ils ne rentrent pas dans les prévisions du titre II, s'ils portent atteinte à la sûreté de l'armée. Ce conseil était compétent, qu'ainsi l'exigent impérieusement les règles supérieures du droit public et des gens, l'armée qui occupe un territoire étranger devant pouvoir trouver en elle-même tous les éléments de puissance qui lui sont nécessaires pour pourvoir à sa sûreté. »

laffen, die durch feine Gesetze vorgesehen und mit Strafe bedroht waren, ohne irgend eine Erschwerung durch eine Berordnung eines militärischen Besehlshabers 1."

Gerade über die wichtigsten Verbrechen des Ariegsstrafrechts enthält das französische Militärstrafgesetzbuch keine Vestimmung und die Praxis des Gerichtshofs, dessen Mitglied Herr Morin selbst ist, straft ihn Lügen.

Huch die preußische Gesetzgebung hat dem Kriegsstrafrecht nur geringe Beachtung geschenft. Das Militärstrafgesetbuch von 1845 hatte nur im Theil II, Titel I, § 18, bestimmt, daß in Kriegszeiten alle Unterthanen des preußischen Staats ober Fremde, welche auf dem Kriegsichauplat den preußischen Truppen durch eine verrätherische Sandlung Gefahr oder Nachtheil bereiten, dem angerordentlichen Militärgerichtsstand unterworfen find. Dieser Gerichtsstand tritt nur von dem Zeitpunkt an ein, wo der König oder in beffen Ramen der Feldherr joldes verordnet und öffentlich bekannt macht. Nach dem preußijden Strafgesetbuch von 1851 war gegen Ausländer, welche sich einer verrätherischen Handlung während des Rriegs gegen den preußischen Staat oder gegen preußische Truppen ichuldig machten, nach dem Kriegsrecht zu verfahren (§ 67, 69, 70). Nach dem Erlaß des Generalauditoriats vom 25. Juli 1870 besteht der Kriegsgebrauch nach dem jest giltigen Bölter= recht im Sinne jener Bestimmungen barin, daß fremde Spione, Berräther und Kriegsrebellen, wenn sie auf der That betroffen werden, ohne weitere Prozedur erschoffen werden sollen. Nur wenn es noch der Herbeischaffung von Beweisen bedarf, joll ein besonderes friegsgerichtliches Verfahren stattfinden.

Indessen zeigte sich schon in dem Kriege von 1866, daß diese

<sup>1</sup> Siehe Morin a. a. D. II, S. 445.

Bestimmungen nicht außreichen. Sie wurden deshalb ergänzt durch die königliche Verordnung vom 21. Juli 1867 über die Regelung der Militärrechtspflege in Kriegszeiten. Der außersordentliche Militärgerichtsstand ist darnach für den stetz bestimmt zu bezeichnenden Bezirf, in welchem derselbe eintreten soll, sür verkündet zu erachten, sobald die betressende Proklamation an einem Orte dieses Bezirks durch Anschlag öffentlich bekannt gemacht worden ist. Inder Proklamation ist außdrücklich außzussprechen, daß die nicht zu den Truppen des Feindes gehörenden Personen die Todessstrasse verwirkt haben, welche

- a) Dem Feinde als Spion dienen oder feindliche Spionen aufnehmen, verbergen oder ihnen Beistand leisten;
- b) Freiwillig als Wegführer den feindlichen Truppen die Wege zeigen oder als solche die eignen Truppen absichtlich auf unrichtige Wege leiten;
- c) Aus Rachsucht oder in gewinnsüchtiger Absicht zu den Truppen oder zu deren Gesolge gehörende Personen absichtlich tödten, verwunden oder berauben;
- d) Brücken oder Kanäle zerstören, den Eisenbahn= oder Telegraphen=Verkehr abbrechen, Wege unsahrbar machen, an Munitions=, Proviant= oder andern zu Kriegszwecken be= stimmten Vorräthen oder an Quartieren der Truppen Feuer anlegen;
  - e) Gegen die Truppen die Waffen ergreifen.

Gegen Ausländer, welche sich einer dieser Handlungenschuldig gemacht haben, sindet ein summarisches kriegsrechtliches Versahren statt, das durch eine weitere königliche Verordnung vom 21. Juli 1867 geregelt worden ist. Aber dadurch ist die oben angeführte Besugniß der kommandirenden Ofsiziere nicht ausgeschlossen, Ausländer, welche bei einer dieser Handlungen auf frischer That betrossen werden, ohne vorgängige gerichtliche Prozedur

nach dem bisherigen Kriegsgebrauch zu behandeln. (Verordnung vom 21. Juli 1867, § 16.)

In dem summarischen kriegsrechtlichen Verfahren darf das Kriegsgericht im Falle der Schuldig-Erklärung auf teine andere Strafe als auf den Tod erkennen. (Verordnung vom 21. Juli 1867, § 11). Im Falle aber das Kriegsgericht die Handlungen des Angeschuldigten nicht für solche erachtet, durch welche die Todesstrafe verwirkt ist und sich deshalb für inkompetent erklärt, ist die Sache zum ordentlichen kriegsrechtlichen Verfahren zu verweisen (a. a. D. § 13).

Diese Bestimmungen, die im Kriege von 1870—1871 zur Anwendung kamen, sind vielsach als zu hart und grausam angesochten worden.

Von französischer Seite sind deshalb die übertriebensten Anschuldigungen gegen die deutschen Kriegsgesetze erhoben worden. Man wirst ihren Best immungen namentlich vor, daß für alle die angesührten Verbrechen nur die Todesstrase vershängt werden kann und in Folge dessen eine Abstusung nach der Schwere des Verbrechens nicht möglich sei; serner daß, wenn der Thäter auf srischer That erfaßt wird, der commandirende Offizier ihn, wenn er ein Ausländer ist, ohne jedes gerichtliche Versahren erschießen lassen kann? Beide Vorwürse sind das begründet anerkannt worden; die getadelten Bestimmungen sind durch das deutsche Militärstrassgesethuch

<sup>1</sup> Morin, II. S. 445. Derselbe hat indessen so wenig Kenntniß der deutschen Gesetzgebung, daß ihm die wichtigen Verordnungen vom 21. Juni 1867 unbekannt geblieben sind.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auf den von Morin erhobenen Vorwurf, daß es durchaus an einem geregelten Verfahren vor den außerordentlichen Kriegsgezichten mangele, braucht nicht eingegangen zu werden, da dieser Vorwurf auf Unkenntniß der Verordnung vom 21. Juni 1867 ruht, welche genaue Vestimmungen über das Versahren enthält.

vom 20. Juni 1872 beseitigt worden. Es ist dies mit Recht geschehen, denn sie widersprachen den oberften Grundsätzen der Strafrechtäpflege. Aber fie enthielten feinesmeas eine Berletung des praktischen Völkerrechts. Auch der frangofische Code de justice militaire von 1857 bedroht die meisten der ange= führten Berbrechen mit einer einzigen, untheilbaren Strafe, dem Tode'. Das frangösische Gesetz erkennt zwar den Offi= zieren nicht das Recht zu, diejenigen, die sich der Spionage u. j. w. schuldig gemacht haben, sofort zu erschießen, wenn sie auf frischer That erfaßt werden. Aber die Prazis hat gezeigt, daß selbst gegen Inländer Massenerecutionen als erlaubt betrachtet werden, auch ohne daß ber Schein eines gerichtlichen Verfahrens vorher gewahrt worden ist. Ich will nur an die Hinrichtungen, die nach der Einnahme von Paris im Mai 1871 stattgefunden haben, erinnern. General Cremer, der ohne jedes gerichtliche Verfahren auf gang oberflächliche Indicien hin einen frangösischen Bürger als Spion hatte erschießen laffen (Januar 1871), wurde von dem Kriegsgerichte zu Lyon wegen unabsichtlicher Tödtung zu einer Gefängnißstrafe von einem Monate verurtheilt (Urtheil vom 18. Juli 1872). Wenn man eine derartige Praxis guläßt, dann kann in der That die Frage aufgeworfen werden, ob es nicht würdiger ist, gesetlich ein jolches Recht festzustellen und an die nöthigen Voraussetzungen ju fnüpfen, als es der Willführ des Einzelnen zu überlaffen, wann er es für angemeffen hält, ohne gerichtliches Verfahren einen Menschen erichießen zu lassen.

Wie schon oben erwähnt wurde, hat das Kriegsstrafrecht durch das deutsche Strafgesetzbuch und durch das Militärstras=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Code de justice militaire, art. 205, 206, 250, 251, 252.

gesethuch eine neue Grundlage erhalten. Die wichtigsten Bestimmungen lauten:

Deutsches Militärftrafgesetbuch.

- § 57. Wer im Felde einen Landesverrath begeht, wird wegen Kriegsverrath mit Zuchthaus nicht unter 10 Jahren oder mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft.
- § 58. Wegen Kriegsverrath wird mit dem Tode bestraft, wer mit dem Vorsatze einer seindlichen Macht Vorschub zu leisten oder den deutschen oder verbündeten Truppen Nachtheil zuzussügen:
- 1) Eine der in § 90 des deutschen Strafgesetzbuchs bezeich= neten strafbaren Handlungen begeht 1;

<sup>1 § 90</sup> des Strafgesethuchs lautet: Lebenslängliche Zuchthaus= ftrafe trifft einen Deutschen, welcher vorsätzlich während eines gegen das deutsche Reich ausgebrochenen Arieges:

<sup>1)</sup> Festungen, Passe, besetzte Plätze oder andere Vertheidigungs= posten, ingleichen deutsche oder verbündete Truppen oder einzelne Offiziere oder Soldaten in seindliche Gewalt bringt;

<sup>2)</sup> Festungswerke, Schiffe, Kassen, Zeughäuser, Magazine oder andere Vorräthe von Wassen, Schießbedarf oder andern Ariegsbedürsnissen in seindliche Gewalt bringt oder dieselben, so wie Brücken und Eisenbahnen zum Vortheile des Feindes zerstört oder unbrauchbar macht;

<sup>3)</sup> Dem Feinde Mannschaften zuführt ober Soldaten des deutschen ober verbündeten Heeres verleitet, zum Feinde über= zugehen;

<sup>4)</sup> Operationspläne oder Pläne von Festungen oder festen Stellungen dem Feinde mittheilt;

<sup>5)</sup> Dem Feinde als Spion dient oder feindliche Spione auf= nimmt, verbirgt, oder ihnen Beistand leistet, oder

<sup>6)</sup> Einen Aufstand unter den deutschen oder verbündeten Truppen erregt. Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Festungshaft nicht unter 5 Jahren ein.

- 2) Wege oder Telegraphenanstalten zerstört oder unbrauch= bar macht;
- 3) Das Geheimniß des Postens, das Feldgeschrei oder die Loosung verräth;
- 4) Vor dem Feinde Meldungen oder dienstliche Mittheilungen falsch macht oder richtige zu machen unterläßt;
- 5) Dem Feinde als Wegweiser zu einer militärischen Unternehmung gegen deutsche oder verbündete Truppen dient, oder als Wegweiser friegführende oder verbündete Truppen irre leitet;
- 6) Vor dem Feinde in einer Weise, welche geeignet ist, die Truppen zu beunruhigen oder irre zu leiten, militärische Signale oder andere Zeichen giebt, zur Flucht aufsordert oder das Sammeln zerstreuter Mannschaften verhindert;
- 7) Einen Dienstbesehl ganz ober theilweise unausgeführt läßt ober eigenmächtig abändert;
- 8) Es unternimmt, mit Personen im seindlichen Heere, in der seindlichen Marine oder im seindlichen Lande über Dinge, welche die Kriegführung betreffen, mündlich oder schriftlich Verstehr zu pflegen oder einen solchen Verkehr zu vermittlen;
- 9) Feindliche Aufruse oder Bekanntmachungen im Heere versbreitet;
- 10) Die pflichtmäßige Fürsorge für die Verpflegung der Truppen unterläßt;
  - 11) Feindliche Kriegsgefangene freiläßt ober
- 12) Dem Feinde ein Signalbuch ober einen Auszug aus einem solchen mittheilt.

In minder schweren Fällen tritt Zuchthaus nicht unter zehn : Jahren ober lebenslängliches Zuchthaus ein.

§ 59. Haben Mehrere einen Kriegsverrath verabredet, ohne daß es zu einer Ausführung oder zu einem strafbaren Versuche

deffelben getommen ift, so tritt Zuchthaus nicht unter fünf Jahren ein.

§ 134. Wer im Felde in der Absicht rechtswidriger Zueig= nung einem auf dem Kampsplatze gebliebenen Angehörigen der deutschen oder der verbündeten Truppen eine Sache abnimmt, oder einem Kranken oder Verwundeten auf dem Kampsplatze, auf dem Marsche, auf dem Transport oder im Lazareth, oder einem seinem Schutze anvertrauten Kriegsgesangenen eine Sache wegnimmt oder abnöthigt, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit Gefängniß bis zu fünf Jahren und Versetzung in die zweite Klasse des Soldaten= standes bestraft; zugleich kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

§ 160. Ein Ausländer oder Deutscher, welcher während eines gegen das deutsche Reich ausgebrochenen Krieges auf dem Kriegsschauplatze sich einer der in den §§ 57, 58, 59 und 134 vorgeschenen Handlungen schuldig macht, ist nach den in diesen §§ gegebenen Bestimmungen zu bestrafen.

§ 161. Ein Ausländer oder Deutscher, welcher in einem von deutschen Truppen besetzten ausländischen Gebiete gegen deutsche Truppen oder Angehörige derselben oder gegen eine auf Ansordnung des Kaisers eingesetzte Behörde eine nach den Gesetzten des deutschen Reiches strasbare Handlung begeht, ist ebenso zu bestrasen, als wenn diese Handlung von ihm im Bundesgebiete begangen wäre.

Das deutsche Strafgesethuch von 1870, § 91, hatte noch daran sestgehalten, daß gegen Ausländer, welche sich des Kriegs=verraths schuldig machen, nach Kriegsgebrauch zu versahren sei; damit war die Besugniß, Personen, welche während des Krieges einer verrätherischen Handlung sich schuldig machen und die auf frischer That erfaßt werden, zu erschießen, sür

Julässig erklärt worden. Aber das Einsührungsgesetz zum Militärstrafgesetzbuch hat in § 3 bestimmt: "Eine Bestrasung in Gemäßheit des Militärstrafgesetzbuches kann nur auf Grund eines gerichtlichen Erkenntnisses ersolgen." Da der Kriegseverrath, der von Ausländern begangen wird, in das Militärstrafgesetzbuch Aufnahme gesunden hat, so ist damit die Vershängung der Todesstrase ohne gerichtliches Versahren und Urtheil, soweit sie noch bisher zulässig war, beseitigt worden. Die Erschießung eines Bewohners eines besetzten Landes ohne gerichtliches Versahren ist künstighin nur dann straslos, wenn der Fall der Nothwehr oder des Nothstandes vorliegt.

Durch diese Bestimmungen des Strafgesethuches und Militärsstrafgesethuches ist ein den Ansorderungen der Gerechtigkeit und Humanität entsprechendes Kriegsstrafrecht geschaffen worden. Dasselbe gewährt einerseits für die Sicherheit der Armee in Feindesland, eine genügende Bürgschaft und erscheint anderersseits durch möglichst genaue Desinition der einzelnen Versbrechen, durch eine humane Festsehung der Strasen, durch den weiten Spielraum, der dem Ermessen des Richters bei Bestimsmung der Strase im einzelnen Falle je nach den Gründen einer Strasmilderung oder Schärfung gegeben ist, durch die Garantie einer geordneten Strasrechtspslege als ein Fortschritt des Kriegsrechts.

So aussührlich jedoch auch die Bestimmungen des Kriegs=
strafrechts, die in Friedenszeiten erlassen werden, sein mögen,
jeder neue große Krieg wird neue Bedürsnisse haben, die nicht
vorauszusehen waren, und für die in den bestehenden Gesetzen sich
teine Abhilse sindet. In derartigen Fällen muß der seindlichen
Kriegsautorität, die das Land besetzt hält, das Recht zustehen,
auch während des Krieges neue Strafgesetz zu erlassen, welche
die Armee vor Nachtheil beschützen sollen. Im Krieg von 1870

bis 1871 zeigte sich diese Nothwendigkeit in sehr hohem Grade, da, wie wir gesehen haben, die vorhandenen Gesehe nur sehr lückenhaft waren. Aber auch unter der Herrschaft des Militärstrasgesehbuchs vom 20. Juni 1872 wird der Staat auf dieses Necht nicht verzichten können.

Unter den Gesehen des Ariegsstrafrechts, welche während des Arieges in Etsaß=Lothringen erlassen worden sind, müssen namentlich hervorgehoben werden diesenigen, welche das Berbot des Anschlusses an die französischen Streitfräste enthalten. Schon durch königliche Cabinetsordre vom 12. August 1870 war in der ganzen Ausdehnung des von deutschen Truppen besehten Gebietes die Conscription abgeschafft worden. Die Beamten der Civisbehörden, welche trot dieser Abschaffung die Ziehung der Refruten auf irgend eine Weise bewerkstelligen oder begünsstigen, wurden mit Kriegsgefangenschaft bedroht.

Dagegen wurde ein Verbot gegen den Zuzug zu der französischen Urmee nicht erlassen und schien auch in der ersten Zeit der Occupation nicht nothwendig. Man legte den einzelnen Fällen, die vorkamen, keine Wichtigkeit bei. Erst im Laufe des Monats November griff die Auswanderung von jungen Leuten nach dem Innern Frankreichs in bedenklicher Weise um sich. Durch Unfreizung des Patriotismus, durch große Geldgeschenke und noch größere Versprechungen, durch Androhung von Strafen war es den frangösischen Werbern, die im Auftrage der Regierung ju Tours das Land durchstreiften, gelungen, fehr viele maffen= fähige junge Leute zu veranlaffen, zu den französischen Fahnen au eilen. Dazu kam die herrschende Arbeita= und Verdienst= losigfeit, welche benselben Entschluß bei einer großen Zahl von jungen Männern herbeiführte. In Bajel hatte der frangofische Consul ziemlich offen ein Werbebureau errichtet, wo die Elfässer Reijegeld, Aleidung und Marichrouten erhielten. Die Regierung

fah diesem Treiben allzu lange zu, ohne eine Gegenmaßregel zu ergreifen. Durch Verordnung vom 14. Dezember 1870 wurde junächst vorgeschrieben, daß zu Reisen über die Grenzen des Generalgouvernements ein von der Heimathsbehörde aus= zustellender Paß nothwendig sei; eine Maßregel, die selbstwer= ständlich von keinem Erfolg fein konnte. Aber erft durch Verordnung des Generalgouverneurs vom 17. Dezember 1870, Artifel 1, wurde es verboten, sich jum Kriegsdienst gegen bas deutsche Heer anwerben zu laffen, bei einer Zuchthausstrafe bis zu zwanzig Jahren und einer Geldstrafe bis zu 10,000 Thalern, und diefelbe Strafe wurde gegen den Werber ange= droht. Indessen hatte die starke Auswanderung aus Elfaß und Lothringen ichon die Aufmerksamkeit des großen Saupt= quartiers in Versailles erweckt. Was bis dahin versäumt worden war, suchte man nun durch die übertriebene Barte der Strafbestimmungen wieder gut zu machen. Die königliche Verordnung pom 15. Dezember 1870 belegte den Unichluß an die französischen Streitfräfte mit Confiscation des gegenwärtigen und gufünftigen Vermögens und mit zehnjähriger Verbannung. Zu jeder Ent= fernung vom Wohnsit sollte die schriftliche Erlaubnis des Präfesten nothwendig fein. Wer ohne eine jolche Erlaubniß länger als 8 Tage von seinem Wohnsitz entfernt ist, von dem wird rechtlich vermuthet, daß er sich den frangösischen Streit= fräften angeschlossen hat. Diese Vermuthung genügt zur Verurtheilung. Die Verurtheilung erfolgt ohne jedes gerichtliche Berfahren durch die Verfügung des Generalgouverneurs. (Artifel 1 und 5). Indessen wurde diese Verordnung erst am 12. Januar 1871 in Elsaß-Lothringen publizirt und trat in Folge dessen auch erst mit diesem Tage in Kraft. Auch fand fie in dem Gebiete des Generalgouvernements nur in fünf Fällen Anwendung (Verfügung des Generalgouverneurs vom

18. Februar 1871). Jedenfalls hat sie sich als gänzlich überstüssig erwiesen und ohne irgendwie zu nüßen, durch ihre Härte
und willführliche Bestimmungen zu vielen Vorwürsen gegen
die deutsche Kriegssührung Veranlassung gegeben. So wenig
dem Feinde, der das Land beseth hält, das Necht abgesprochen
werden kann, den Anschluß an das Heert des Gegners mit Strase
zu bedrohen, so wenig werden doch die Bestimmungen der königlischen Verordnung vom 15. Dezember 1870 gerechtsertigt werden
können. Schon die Strasbestimmungen der Verordnung des Generalgouverneurs vom 17. Dezember erscheinen als ausnehmend
hart; aber hier war doch zugelassen, daß das Gericht bei Annahme
von mildernden Umständen auf Gesängniß statt auf Zuchthaus
erkennen und eine geringe Vermögensstrasse aussprechen konnte.

Die Erbitterung, die in der Verordnung vom 15. Desember ihren Ausdruck fand, war hauptsächlich durch das Treiben der Francktireurs entstanden, die zwar in Essaße Lothringen wenig Unruhe verursachten, denen sich aber vorzüglich die ausgewanderten Essässer angeschlossen hatten. Das Urtheil über die Francktireurs und über ihre völkerrechtliche Behandlung hat sich nach und nach bei den verständigen Männern aller Nationen sestgestellt, wenn auch über einzelne Puntte noch Meinungsverschiedenheiten herrschen! Es würde uns zu weit sühren, die vielsach erörterte Frage nochmals zu untersuchen. Das Urtheil Monods wird heute wohl allgemeine Zustimmung erhalten: "Die Vildung und insbesondere die Vermehrung der Corps der Francstireurs war von Seiten der Franzosen

¹ In der Beurtheilung der Francktireurs stimmen überein Bluntschli (Holhendorss Jahrbuch, S. 286); Rolin-Jaecquemins, (III, S. 308); Droop, in einem von Rolin angeführten Aussatz (On the relations between an invading army and the inhabitants), und G. Monod (Allemands et Français, p. 107 et suiv.).

ein schwerer Jrrthum, der übrigens, aber nur zu spät, von der Regierung erfannt wurde. Sie versuchte dann vergebens sie der regelmäßigen Armee einzuverleiben. . . . Die Dienste, welche von den Francstireurs geleistet wurden, können nicht in die Wagschaale fallen gegenüber den Nachtheilen, die sie verursacht haben."

Der politische Fehler, den die französische Regierung durch Schaffung der Francktireurs beging, rächte sich an der Bevölkerung schwer. Hierdurch namentlich wurde der zweiten Hälfte des Krieges jener Charakter der Unerbitklichkeit und des Haises aufgedrückt, der den humanen Gesinnungen beider Nationen so wenig entsprach. Die Franktireurs, die auf den Gang des Krieges nicht den geringsten Einsluß auszuüben vermochten, zwangen durch die Unsicherheit, die sie vielsach verbreiteten, und durch die Zügellosigkeit, durch die sie sich meistens auszeichneten, den Feind zu den strengsten Maßregeln. Auch hier ist von deutscher Seite nicht immer das richtige Maßgehalten worden. Ungerecht aber ist es, nur die strengen Ansordnungen der deutschen Autoritäten zu kritisiren und das Austreten der Francktireurs, die hierzunöthigten, nicht zu beachten oder als gerechtsertigt hinzustellen 1.

In Elsaß-Lothringen waren seit der Einnahme von Straßburg und Meg, seit dem Monate November 1870, geordneter

<sup>&#</sup>x27;Morin, I, S. 230 u. ff., bleibt auch bei Beurtheilung dieser Frage seiner Methode getreu. Ebenso tritt die Partheilichkeit Calvos für die Franzosen auch bei dieser Gelegenheit hervor. Für ihn stehen die französischen Francstireurs durchaus den reguslären Soldaten gleich, und weil die Deutschen sie nicht überall als solche anerkannten, müssen ihre Maßregeln völlig verdammt werden als Verletzungen der Grundsätze, welche heutzutage in der Praxis des Krieges zwischen civilisirten Völkern angenommen sind. (Bd. II, S. 117, 119.)

und ruhigere Verhältnisse eingetreten. Der Kriegsschauplatz war weiter in das Innere des Landes verlegt worden, die deutsche Verwaltung hatte ihre erste Organisation erhalten und damit war zugleich das Bedürsniß ausgetreten, das Kriegsstrasrecht zu ergänzen und den deutschen Truppen und deutschen Vehörden einen genügenden strafrechtlichen Schutz zu gewähren. Neben den außerordentlichen Kriegsgerichten, die indessen nur äußerst selten in Funktion traten, wurden zwei ständige Kriegssgerichte zu Straßburg und Metz eingesetzt, deren Organisation wir im nächsten Abschnitte zu besprechen haben werden. Ihre Kompetenz wurde durch die Verordnungen des Generalgouversneurs vom 12. September und 17. Dezember 1870 geregelt.

In den großen Festungen, wie Straßburg und Det, und an audern Orten mußten außer diesen strafrechtlichen Bestim= mungen zur Aufrechterhaltung ber Sicherheit noch zahlreiche polizeiliche Magregeln getroffen werden, deren Berletzung mit Strafen bedroht wurde: So mußten in allen größern Städten unmittelbar nach deren Besitnahme alle Waffen und Munition, die sich in Privatbesit befanden, abgeliefert werden. In der Proflamation des General Mertens vom 28. September 1870, Urt. 3, waren die Sausbesither Strafburgs für die Ablieferung jämmtlicher Waffen, die sich in ihren Häusern vorfanden, ver= antwortlich gemacht worden. Durch Erlaß vom 6. November war für Straßburg verfündet worden, daß, nachdem die Ginziehung der im Besitz von Privatpersonen befindlichen Waffen vollendet jei, jeder, der im Besitz von Waffen ohne Erlaubniß= ichein betroffen werde, je nach den Umständen vor das Kriegs= gericht gestellt oder ausgewiesen werden joll.

Das Prinzip der Gesammtverbindlichkeit, das den Gemeinden gegenüber in Bezug auf die in ihrem Gebiete begangenen Kriegsverbrechen zur Anwendung gebracht wurde, übertrug

man im Innern der Städte auf einzelne Häufer und einzelne Stadtviertel. Man machte den Hausherrn verantwortlich für Alles, was in seinem Hause gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung geschah. Wenn auch das Prinzip vielfach mißbraucht werden kann, jo ist doch zuzugestehen, daß es sich auch in dieser Unwendung im Ganzen vortrefflich bewährt hat. Es hat seinen 3wed in den meisten Fällen vollständig erreicht und allen Störungen der öffentlichen Sicherheit vorgebeugt. So war 3. B. in Straßburg eine Zeit lang die kindische Unsitte ein= geriffen, in der Nacht die Wände der Häufer mit aufrührerischen Schriften, Depeschen über erlogene frangofische Siege zu bekleben. Dadurch war besonders in den niedern Klassen der Bevölkerung eine gewisse Aufregung entstanden. Die Haus= besitzer wurden in Folge dessen verantwortlich erklärt für die an ihre Häuser angeklebten Anschläge, und sofort verschwand diese Unsitte. Zu der Verurtheilung eines Hausbesitzers ist es aber nie gekommen. Doch war es unzweifelhaft eine miß= bräuchliche Anwendung dieses Prinzips, wenn, ohne daß vorher eine solche collektive Verantwortlichkeit ausgesprochen worden ware, ein ganger Stadttheil für die an einem öffentlichen Gebäude vorgekommene Beichädigung mit einer Strafe belegt murde 1.

<sup>1</sup> Erlaß des Festungsgouverneurs vom 29. Dezember 1870 :

<sup>&</sup>quot;In der Nacht vom 26. bis 27. Dezember sind in der Saverne-Kaserne 60 Fensterscheiben eingeworsen worden. Die Mairie hat diese durch, den Muthwillen von Einwohnern zerstörten Scheiben in drei Tagen auf ihre Kosten erneuern zu lassen. Außerdem lege ich den Eigenthümern der unzerstörten Häuser (d. h. durch die Belagerung nicht zerstörten) des umliegenden Stadttheils eine besondere Strafe von 800 Franken auf."

<sup>·</sup> Morin (II, S. 486) gibt diesen Erlaß in einer finnentstellenden Uebersekung wieder.

Dagegen ist anzuerkennen, daß man sich aller kleinlichen Berationen der Einwohner enthielt. Wenn behauptet wird: "Man nahm Kinderspielzeug weg, dreisarbige Fahnen, Trommeln, kleine Säbel. Man ging sogar so weit, kleine Kinder zu verhaften, welche Soldaten spielten und riefen: Vive la France!" so ist dies einsach nicht richtig.

Alls seit der Mitte des Dezembers sich in Folge der Bildung der Armee Bourbatis im Elsaß eine größere politische Aufregung verbreitete, mußten natürlich auch Magregeln getroffen werden, die diesen Berhältniffen entsprachen. Gine strenge Fremdenpolizei wurde eingeführt (Berordnung vom 20. Dezember 1870), elfäsisische Zeitungen, welche diese Aufregung noch mehr zu reizen suchten, wurden unterdrückt, fremde Zeitungen mit ähnlicher Tendenz wurden verboten. Berjönlichkeiten, die man im Verdacht hatte, daß sie junge Leute verleiteten, sich der französischen Urmee anzuschließen, oder welche in anderer Weise als gefährlich erichienen, wurden aus dem Gebiete des General= gonvernements ausgewiesen. Wir haben ichon früher von der Ausweisung der frangösischen Beamten gesprochen, welche sich weigerten, ihre Funttionen fortzuseten. Durch Erlag des Generalgouverneurs wurden ferner etwa 20 Volen, die bisher eine Unterftützung von der französischen Regierung erhalten hatten und sich durch ein besonderes feindseliges Auftreten gegen die beutsche Regierung auszeichneten, um diese Zeit ausgewiesen.

Eine vielfach getadelte Maßregel, die in der zwangsweisen Mit= führung von notablen Einwohnern zur Sicherung des Eisenbahn= verkehrs bestand, kam auch in Elsaß-Lothringen zur Anwendung. Man hat dieses Mittel, um verderblichen Zerstörungen der Eisenbahnen vorzubeugen, fälschlich als einen Mißbrauch des

<sup>1</sup> Schneegans, La Guerre en Alsace, I, p. 324.

veralteten Rechts, Geiseln zu nehmen, bezeichnet und der deutschen Regierung vorgeworfen, daß sie selbst die von dem Völkerrecht aufgestellten Beschränkungen dieses Rechts der Beiseln nicht geachtet hätte. Insbesondere sei dadurch das Leben der Geifeln in Gefahr gebracht worden, mahrend nach dem Völkerrechte nur die Freiheit der Geiseln beschränkt werden dürfe. Diese Magregel hat aber unseres Grachtens mit der Wegnahme von Geiseln nichts zu thun. Die Geiseln sollen dazu dienen, die Erfüllung einer Verbindlichkeit zu erzwingen. Die Mitführung von Notablen jum Schute des Gijenbahnver= fehrs ift bagegen eine polizeiliche Sicherheitsmagregel gewesen, welche durch die Größe der Gefahr, die drohte, veranlagt worden ist. Die Uebelthäter, welche durch Aufreißen der Schienen, durch Legen von Holz und Steinen auf die Schienen das Leben von hunderten von Menichen bedrohen fönnen, sollen wissen, daß sie nicht nur Feinde, sondern auch Angehörige ihres eigenen Landes in Gefahr seten. Das zwangsweise Reisen der Notabeln auf den Lokomotiven ist eine durch den Nothstand verursachte und dadurch allein zu entschuldigende Magregel. Für die Einzelnen, die davon betroffen werden, ist sie ungerecht und hart; aber das Uebel, das hierdurch dem Einzelnen zugefügt wird, steht doch in keinem Vergleiche zu dem dadurch erzielten Rejultate. Ift felbst die Gesammtichaft der Gemeinde für die auf ihrem Gebiete begangenen Eisenbahn= itörungen nicht mehr im Stande, diesen Verbrechen vorzubeugen, verkennt ein Theil der Bevölkerung jo fehr die Bedingungen, unter denen überhaupt in einem vom Feinde besetzten Land die Aufrechthaltung eines Rechtszustandes möglich ist, so muß es auch dem Feinde erlaubt sein, alle diejenigen Magregeln zu ergreifen, die er zu seiner Sicherheit nothwendig erachtet. Es ist vielfach behauptet worden, daß das Mittel keine Gewähr

für den beabsichtigten Erfolg biete, daß, wer nicht davon zurück= ichrecke, einen mit Soldaten angefüllten Gifenbahnzug zu gefährden, auch wenig Rücksicht auf die Notablen und deren Sicherheit nehmen werde. Aber die Erfahrung hat gezeigt, daß dieser Einwand nicht richtig ist. Neberall wo die Mitführung von Notablen auf den Gisenbahnen stattgefunden hat, ist die Sicherheit des Bertehrs gurudgetehrt, fei es, daß dadurch die Wachsamteit der Gemeinden gesteigert wurde, sei es, daß dennoch die Magregel felbst von der Berübung des Berbrechens abgehalten hat. Mir ift tein einziger Fall befannt geworden, in welchem einem Gisenbahnzug, auf dem sich ein Notabler befand, ein Unglud widerfahren ware. Diejelbe Wirfung hat die Magregel nach Aussage vieler Offiziere in gang Frankreich gehabt. Man hat die Magregel auch deßhalb als völkerrechtswidrig angegriffen, weil fie dem bisherigen Völkerrecht unbekannt fei. Aber der deutsch-französische Krieg von 1870-1871 ist der erste gewesen, in welchem der Feind von weit ausgedehnten Gisenbahnlinien in Feindesland Gebrauch gemacht hat. Gegen neue Erscheinungen müssen neue Mittel gefunden werden. Wenn in zufünftigen Kriegen ahnliche Berhältnisse wieder eintreten, wird man auch zu dieser Magregel, die sich bewährt hat, greifen. In Elsaß=Lothringen hat man nur auf kleinen Strecken und für kurze Zeit von der Magregel Gebrauch gemacht '.

<sup>1</sup> Sie fand eine Zeitlang Anwendung auf der Strecke Vollweiler-Mülhausen und Varr-Waßlenheim. Bekanntmachung des Präseften vom 22. Januar 1871: "Verschiedene durch Zeugen festgestellte Versuche, den Vahnbetrieb auf der Strecke Varr-Waßlenheim durch Auschen von Schienen u. s. w. zu stören, haben das Generalgouvernement im Elsaß veranlaßt, zu bestimmen, daß fortan auf allen zwischen diesen Orten gehenden Zügen Geiseln

## Ravitel V.

## Militärstrafrecht.

Das Kriegsstrafrecht hat die Handlungen der Bewohner des besehten Landes zum Gegenstand, welche gegen das Heer oder die von dem Feinde eingesehten Behörden gerichtet sind. Seine Aufgabe besteht in der Sicherung der militärischen Zwecke und in der Aufrechthaltung des provisorischen Rechtszustandes, der sich während der friegerischen Besehung zwischen der besehenden Kriegsmacht und den Bewohnern des besehten Gebietes gebils det hat. Folgt aber aus diesem Rechtszustand einerseits die Verpflichtung der Bewohner, den Anordnungen des Feindes innerhalb der oben angegebenen Schranken Gehorsam zu leis

auf den Lofomotiven mitgeführt werden; hierzu werden vorzugsweise die frühern französischen Eisenbahnbeamten dieser Strecke,
welche nicht mehr in Funktion und auch nicht ausgewiesen sind,
verwendet." Die Maßregel war schon am 17. Dezember 1870
angedroht worden, kam aber jett erst zur Ausführung. — Wenn
die Franzosen und Franzosensreunde wie Calvo über diese Maßregel in sittliche Entrüstung ausdrechen und sie als eine dem barbarischen Zeitalter entlehnte bezeichnen, so vergessen sie gänzlich,
durch welche Vorgänge die deutschen Heerführer zu dieser Maßregel gezwungen worden sind. (Vgl. Revue des Deux-Mondes,
1er fevrier 1871, p. 449; 1er mai 1871, p. 159. Calvo, t. II,
p. 452.) Auch Bluntschli (§ 600) scheint uns die Frage nicht von
dem richtigen Gesichtspunkt aus zu betrachten.

sten, so folgt daraus anderer Seits die Verpstichtung des Feinsdes, die Vewohner gegen willführliche Vedrückungen und gegen Verlehungen ihrer Person und ihres Eigenthums zu schützen. Und zwar liegt ihm diese Verpstichtung ob zunächst in Vezug auf seine eigenen Soldaten. Durch das Militärstrafrecht müssen Verles und über handlungen der Angehörigen des eigenen Heeres und über deren Vestrasung. Wir haben unserer Aufgabe gemäß hier nur das deutsche Militärstrafrecht zu betrachten, soweit es den Schutz der Bewohner eines besetzten Gebietes zum Zweck hat und soweit es im Elsaß während des Krieges zur Anwendung gelangte.

In allen Proklamationen, welche von dem König von Preusen und seinen Heersührern an die Bevölkerung der besetzten Gebiete Frankreichs erlassen wurden, wird es als eine strenge Psilicht anerkannt, die Sicherheit der Person und des Eigensthums auf das Entschiedenste zu schützen, soweit es der Krieg irgendwie gestattet: "Wir führenkeinen Krieg gegen die friedlichen Bewohner des Landes." Dies königliche Wort bezeichnet die Aufgabe, die unter allen Mühseligkeiten und allen Drangsalen des Krieges erfüllt werden sollte. Wir haben hier nicht zu untersuchen, ob sie unter allen Verhältnissen erfüllt worden ist. Wir haben die häusig bis zum Komischen übertriebenen Beschuldigungen sanatischer Franzosen hier nicht auf ihre richtigen Grenzen zurüczusühren. Aber für Elsaß und

<sup>1</sup> Nur auf einen Punkt sei es erlaubt hier etwas näher einzusgehen. Nach dem Artikel 2 des französischen Gesehes vom 6. September 1871 hatten Cantonalkommissionen die Ariegsschäden zu konstatiren und die Schadenersatzansprüche abzuschätzen. Nach der Bekanntmachung des Ministers des Innern vom 27. Oktober 1871, wurde von diesen Cantonalkommissionen der Werth der

Lothringen können wir aus eigener Ersahrung bezeugen, daß das königliche Wort von dem gesammten deutschen Heere einge-löst worden ist. Selbst heftige Gegner Deutschlands, wie z. B. Schneegans, müssen dies eingestehen. Er sagt in seinem Werke

ohne Requisitionsichein weggenommenen Werthpapiere, Möbel und anderer beweglichen Gegenstände in gang Frankreich auf 264,172,802 Franken geschäht. Die Franzosen und Gr. Calvo (a. a. D. Bd. II, S. 183) haben sich natürlich beeilt, die deutschen heere anzuklagen, 264 Millionen gestohlen zu haben. Aus dem Cirfular des Ministers des Innern vom 12. Dezember 1871, betreffend die Revision der Abichätzungen der Cantonalkommij= sionen ergibt sich aber Folgendes: 1) In den 264 Millionen sind inbeariffen alle Requisitionen, für welche kein Schein beigebracht werden fann, die Diebstähle, die Schäden, die in Folge von Branben, Kriegsereignissen, Besetzung durch Truppen u. f. w., u. f. w. entstanden find. Ferner find darin enthalten die Schäden jeder Art, welche das Eigenthum der Departements, der Gemeinden und der Spitäler erlitten hatten. 2) Die Angabe bezieht fich tei= neswegs nur auf die Beichäbigungen, die durch die deutschen Truppen, jondern auch auf diejenigen, welche durch die franzö= fischen Truppen, die Freischaaren und insbesondere auch durch ben Aufstand der Parifer Commune und die zweite Belagerung pon Paris entstanden find. (Bgl. den Bericht des Prafekten der Seine an den Minifter des Junern über die Kriegsichaden in dem Departement der Seine.) Die Schäden der obenangeführten Rate= aorien wurden in dem Departement der Seine auf 96,632,635 Franken und im Departement der Seine=und=Dije auf 78,667,157 Franken geschätt, also auf etwa 2/3 der Gesammtjumme. Daß der größte Theil biefer Beichäbigungen aber nicht bem beutichen Beere zur Laft fällt, wird wohl faum bestritten werden können. - Wie Die Francktireurs in ihrem eigenen Heimathalande gehaust haben, davon geben, die zahlreichen Prozesse die nach dem Krieg wegen Diebstahl und Raub gegen frühere Francstireurs ange= ftrengt wurden, eine lebhafte Vorstellung. Die Jahrgange 1871 und 1872 der Gazette des Tribunaux liefern Beispiele in Sulle und Rülle. 3) In dem angeführten Cirkular vom 12. Dezember (Der Krieg im Esjaß. Vd. I., p. 73): "Im Anjang rühmte man viel und mit vollem Recht die musterhafte Disciplin und das vollkommen gute Benehmen der preußischen Soldaten. Keine persönliche Erpressung, keine Plünderung, kein Marodiren! Wurde ein Soldat bei einem Diebstahl ersaßt, und wäre es auch nur der eines Huhnes gewesen, so wurde er mit großer Strenge bestraft. Man erzählte in Straßburg, daß man längs der Landstraßen einige Soldaten an Bäumen angebunden gesehen habe, die sozusagen von der ganzen Armee, die vorbeimarschirte, ausgestellt waren: es waren Marodeure. — Indeßnoch später, nach der Besehung Straßburgs durch die Deutschen, konstatirte Jedermann den Geist der vollkommenen Diseciplin, welcher diese Truppen beherrschte. Kaum daß man hie und da einige vereinzelte Fälle von Rohheit oder auch nur von Ungezogenheit ansühren konnte." —

Die Prazis der deutschen Kriegführung, wie die Bestimmun=

<sup>1871</sup> macht aber schließlich der Minister die Präsekten aufmerk= jam, daß gerade die Ungaben diejer Categorie von Schadensanmel= dungen überaus unzuverlässig seien und einer strengen Prüfung durch die Departemental=Rommission bedürfen. Er jagt: «J'ai, en effet, remarqué avec regret que, dans quelques communes, les réclamations de cette catégorie avaient été singulièrement exagérées. La Commission départementale n'hésitera pas à faire justice de ces spéculations honteuses. Elle n'aura, le plus souvent, pour s'éclairer que la notoriété publique; mais elle pourra déférer le serment aux réclamants et livrer aux tribunaux ceux dont la déclaration aura été reconnue fausse à la suite de faits révélés dans le cours de l'instruction. » - Rieht man die angeführten Momente in Betracht und erwägt man den Umstand, daß mehr als eine Million deutscher Soldaten 43 fran= zösische Departements während eines außerordentlich strengen Winters besetzt hielten, jo wird die obenangeführte Summe nicht gegen, sondern für die Mannszucht und Ehrenhaftiafeit des deut= ichen Beeres sprechen.

gen der deutschen Militärstrafgesetze über Mißbrauch der miliztärischen Gewalt im Krieg ruhen auf dem Gedanken, der in dem Armeebesehl des Königs von Preußen vom 2. August 1870 einen so schönen Ausdruck gesunden hat: "Es ist Pflicht jedes ehrliebenden Soldaten, das Privateigenthum zu schützen und nicht zu dulden, daß der gute Ruf unseres Heeres auch nur durch einzelne Beispiele von Ruchlosigkeit angetastet werde."

Was den Schutz der Personen betrifft, so hatten ichon die früheren Militärstrafgesetbücher von Preußen (von 1845), von Bapern (von 1869), von Würtemberg (von 1818) bestimmt, daß jede Mighandlung oder Körperverletzung oder Tödtung der Bewohner eines besetzten feindlichen Gebiets ebenso bestraft werden solle, als wenn das Verbrechen an Unterthanen des eige= nen Landes verübt worden wäre (z. B. Preußen, § 145). Das deutsche Militärstrafgesethuch vom 20. Juni 1872 hat nicht nur in § 3 denselben Grundsatz angenommen, sondern es hat auch in § 127 bestimmt, daß die Verfolgung einer Person bes Soldatenstandes, die im Felde einen Diebstahl, eine Unterichlagung, eine Körperverletzung oder ein Verbrechen oder ein Vergeben wider die Sittlichkeit begeht, unabhängig von dem Antrage des Verletten oder einer andern zum Antrage berech= tigten Person stattzusinden hat, auch wenn nach dem deutschen Strafgesethuch ein Antragsverbrechen vorläge.

Diese Bestimmung erschien bei der großen Ausdehnung, welche die Antragsverbrechen im deutschen Strasgesethuche erhalten haben, zum Schutze der Bevölkerung nothwendig. Der durch den Kriegsschrecken oder durch die Drohungen des Soldaten eingeschüchterte Verletzte wird es in vielen Fällen nicht wagen, einen förmlichen Antrag auf Verfolgung des Verbrechers zu stellen. Auch ist es, namentlich bei rascher Fortbewegung des Heeres vielsach unmöglich, den Antrag überhaupt zu stellen.

Die meisten der angegebenen Verbrechen würden thatsächtich strastos bleiben, dadurch aber bei vielen Soldaten die Ansicht erzeugt werden, daß sie überhaupt keine strasbaren Handlungen seien. Ein sosortiges Einschreiten von Amtswegen ist zur Ausrechtzhaltung der Mannszucht und zur Nechtssicherheit der Bevölkerung unbedingt ersorderlich.

Ansführticher noch sind die Bestimmungen der Militärstras= gesetze über den Schutz des Eigenthums der Bewohner des seindslichen Landes. Es ist dabei zu unterscheiden zwischen dem Schutz des Privateigenthums gegenüber dem völkerrechtlichen Beutezrecht und gegenüber den widerrechtlichen Handlungen von einzelnen Angehörigen des Heeres.

Bei der Beurtheilung des völkerrechtlichen Beuterechts werden gewöhnlich zwei Gegenstände nicht gehörig von einander geschieden, die von dem modernen Bölkerrecht wenigstens nach gang verschiedenen Grundjägen ju behandeln find. Mit Beuterecht wird erstens die Befugniß des feindlichen Staats bezeichnet, sich das bewegliche Eigenthum des Staats, bessen Gebiet besetzt wird, anzueignen. Wir werden in einem spätern Kapitel uns mit der Frage zu beschäftigen haben, ob und mit welchen Beichränfungen eine jolche Befugniß besteht. Hiervon aber gang verschieden ist zweitens die Befugniß des feindlichen Staats, sich des beweglichen Gigen= thums von Privatpersonen in dem besetten Gebiete gu bemächtigen und zwar nicht auf dem Wege der Requisition oder zum 3mede der Konfiscation, jur Strafe, jondern jum 3mede der Bereicherung oder zum Zwecke, dem feindlichen Staate zu ichaden durch Beraubung feiner Angehörigen. Dieje lettere Befugniß, die man ausschließlich mit dem Namen "Beuterecht" bezeich= nen sollte, wird fast allgemein von der Wissenschaft des Völkerrechts verworfen. Das moderne Völkerrecht verlangt

bie unbedingte Anerkennung des Prinzips, daß das Privat= eigenthum auch im Kriege von Seiten der siegenden Kriegs= gewalt zu achten ist und nur aus Gründen der militärischen Nothwendigkeit angegriffen werden darf. Das Beuterecht in diesem zuletzt angegebenen Sinn muß demnach als völkerrechts= widrige Barbarei verurtheilt werden <sup>1</sup>.

Leider ist es aber der Wissenschaft bis jett nicht gelungen, die Anerkennung dieses Sates in der Praxis durchzuseten. Auch die civilizirten Staaten Europa's halten noch daran fest, daß ihnen auch dieses Beuterecht zustehe und knüpsen nur seine Aussübung an bestimmte Bedingungen. Nicht nur wird das Beuterecht zur See noch aufrecht erhalten, auch für den Landkrieg glauben die Staaten, wenigstens im Prinzipe an dem Beuterecht seischaften zu müssen. Ja auch für die praktische Aussübung desselben liesert die neuere Geschichte mehrere traurige Beispiele. So wurde nach der Erstürm ung der Stadt Constantine durch das französische Heer im Jahre 1837 in Anwendung des Beuterechts die Stadt der Plünderung der Truppen preisgegeben, bei der sich Offiziere wie Soldaten betheiligten? Bekannt ist die Plünderung des Sommerpalastes des Kaisers von China

¹ Lgl. 3. B. Bluntschli, Völkerrecht, §§ 652 u. 657. Interessant für die Entwicklungsgeschichte der völkerrechtlichen Unschauungen über das Beuterecht sind die Entscheidungen der Juristenfacultät zu Leipzig und des Oberappellationsgerichts zu Dresden, in einem aus dem Jahre 1813 stammenden Rechtssall, so wie die daran angeknüpsten Bemerkungen von Kriţ. Leţterer steht noch auf dem alten Standpunkt und vertheidigt das unbedingte Beuterecht. (S. Sammlung von Rechtssällen und Entscheidung derselben, herausg. von Kriţ, Bd. I, S. 75 u. ss.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Westminster Review, 1870, vol. XXXVIII, p. 384: "The sack of Constantine by the French in 1837 lasted three days and the officers of the French army took part in it as well as the mew."

im Jahre 1860 durch die französische und englische Armee, die zwei Tage fortgesett wurde. Auch von den französischen Schriftstellern wird allgemein dem Staate das Recht, Beute zu machen und durch Beutemachen Eigenthum zu erwerben, zugeschrieben t.

Huch die deutsche Gesekgebung steht leider noch auf dem= jelben Standpuntt. Allerdings wird das Beuterecht ausschließ= lich dem Staate vordehalten; eigenmächtiges Beutemachen ift als ein Berbrechen mit Strafe bedroht?. Wie frühere Mili= tärstrafgeseke (Preußen von 1845, § 146 und 127; Würtem= berg vom 20. Juli 1818, Art. 87 und folgende; Bayern vom 29. April 1869, Art. 176), jo hält auch noch das deutsche Mi= litärstrafgesekbuch von 1872 im Prinzipe daran fest und erffärt in § 128: "Wer im Felde, um Beute zu machen, fich von den Truppen entfernt, oder Cadjen, welche an fich dem Beute= recht unterworfen find, eigenmächtig zur Beute macht, wird mit Freiheitsftrafe bis zu 3 Jahren bestraft." Es geht also noch davon aus, daß der Staat die Erlaubniß zum Beutemachen ertheilen fann. Die Motive, mit welchen die Regierung dem Reichstage das Gefet vorlegte, erklären ausdrücklich, daß der Staat jo lange das Beuterecht nicht aufgeben tonne, als nicht die Gewißheit bestehe, daß die anderen Staaten es ebenfalls aufgeben. Das Gejet hat weder bestimmt, welche Sachen dem Beuterecht unterworfen werden können, noch hat es die Behör= den bezeichnet, welche die Erlaubniß zum Beutemachen erthei=

¹ Tgl. z. B. Proudhon, Domaine de propriété, t. I, p. 383; Chavoz, Propriété mobilière, t. II, p. 63 et seq.; Demolombe, t. III, p. 89; Dalloz, Répertoire, t. XXX, s. v. Propriété, § 244, p. 238.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Preußisches allgemeines Landrecht, I, § 153: "Das Recht, im Krieg Beute zu machen, kann nur mit Genehmigung des Staats verlangt werden."

sen können. Es kann demnach das Beuterecht auf alle beweglichen Sachen, die sich im Privateigenthum befinden, ausgedehnt werden. So kann also nach Erstürmung einer Festung den Soldaten eines deutschen Heeres die freie Plünderung der eroberten Stadt erlaubt werden 1.

Ferner steht jedem militärischen Besehlshaber gesetzlich das Recht zu, die Erlaubniß zum Beutemachen zu geben. Unter welchen Voraussetzungen den Besehlshabern gestattet sein wird, von diesem Recht Gebrauch zu machen, ist den hierüber zu erslassenden Instruktionen vorbehalten geblieben. Es ist zu besauern, daß nicht wenigstens der deutsche Reichtstag bei Besrathung des Militärstrasgesetzbuches sich gegen jede Anwendung des Beuterechts, sosern dieselbe nicht blos als Repressalle dient, ausgesprochen hat.

Ist demnach der Grundsatz, daß das Privateigenthum der Einwohner des seindlichen Landes wenigstens im Landkrieg dem Beuterecht nicht mehr unterworsen sei, noch keineswegs von den europäischen Staaten anerkannt, so sind dagegen die eigenmächtige Wegnahme und die Beschädigung von sremden Sachen durch einzelne Angehörige des Heeres als widerrechtliche Handlungen mit Strase bedroht. Wenn es auch nicht immer möglich ist, sede dieser Handlungen zu versolgen und den Thäter zu bestrasen, so ist dies eben eine thatsächliche Volge des Krieges, in dem eine so geordnete und rasche Rechtspslege wie zu Friedenszeiten nicht durchsührbar ist.

Bum Schute der Personen und des Eigenthums der Be-

<sup>&#</sup>x27; Unbewegliches Eigenthum ist dem Beuterecht nicht unter= worfen. Preußisches Landrecht, I, 5, § 198: "Unbewegliches Eigenthum ist niemals Gegenstand der Beute."

<sup>2</sup> Vgl. Keller, Das Militärstrafgesethuch für das deutsche Reich, 1872, S. 127.

wohner des besetzten Feindeslandes hat das deutsche Militärstrafgesetz, im Anschluß an die bisherigen Militärstrafgesetze, insbesondere an das bayerische von 1869, besondere Militärsverbechen aufgestellt und sie mit schwerer Strafe belegt.

1) Die Plünderung. Derjelben macht fich ichuldig, wer im Welde unter Benukung des Kriegsichreckens oder unter Dißbrauch seiner militärischen Ueberlegenheit a) in der Absicht, rechtswidriger Zueignung eine Sache ben Landeseinwohnern offen wegnimmt oder denselben abnöthigt, oder b) unbefnat Kriegsichatungen oder Zwangslieferungen erhebt, oder das Maß der von ihm vorzunehmenden Requisitionen überschrei= tet, wenn dies des eigenen Vortheils wegen geschieht. - Wie ichon früher angegeben worden ift, liegt aber der Thatbestand der Plünderung nicht vor, wenn die Uneignung nur auf Lebens= mittel, Beilmittel, Betleidungsgegenstände, Feuerungsmittel, Fourage oder Transportmittel sich erstreckt und nicht außer Berhältniß zu dem vorhandenen Bedürfniffe steht (§ 125 und 130). Selbstverständlich wird die unbefugte Wegnahme dieser Gegenstände nicht durch die Bestimmung des § 130 für straflos erflärt; nur tritt die schwerere Strafe der Plünderung hierbei nicht ein, sondern sie wird nach den Bestimmungen des gemei= nen Strafrechts beurtheilt und bestraft 1.

<sup>&#</sup>x27;Keller, a. a. D., S. 130, sagt: "Da die Plünderung auch den Thatbestand des Diebstahls in sich schließt, so sindet der Grundsath des § 130 auch dann Anwendung, wenn die Aneignung heimstich geschieht, also Diebstahl vorliegt." Es ist dies schwerlich richstig. In der Plünderung kann zwar ein qualisicirter Diebstahl entshalten sein. Indem aber von einer Handlung bestimmt wird, daß sie nicht als Plünderung gestrast wird, kann sie doch als einsacher Diebstahl strasbar bleiben. Hat die Wegnahme heimlich stattgesunden, so liegt nach § 125 überhaupt gar nicht der Thatbestand der Plünderung vor; es kann also weder § 125 noch § 130 zur Anwendung kommen.

Die Strase der Plünderung ist Gefängniß bis zu 5 Jahren und Versetzung in die zweite Klasse des Soldatenstands (§ 131). Wird die Plünderung unter Gewaltthätigkeit gegen eine Person begangen, so tritt Zuchthausstrase ein, und wenn der Tod eines Menschen verursacht worden ist, so muß Todesstrase, in minder schweren Fällen lebenslängliche Zuchthausstrase erkannt werden (§ 133).

- 2) Boshafte oder muthwillige Verheerung oder Verwüstung fremder Sachen im Felde wird mit Freiheitsstrase bis zu zwei Jahren, in schweren Fällen der Plünderung gleich bestraft (§ 134).
- 3) Bedrückung der Landeseinwohner durch Nachzügler (Marodeure). Die gewöhnliche Strase ist Gefängniß bis zu 5 Jahren; eine erhöhte Strase (Zuchthaus bis zu 10 Jahren) ist vorgesehen, wenn die Handlung von Mehreren begangen wird, die sich zur fortgesetzten Bedrückung der Landeseinwohner verbunben haben (§ 135).

Schutz gegen mißbräuchliche Anwendung der militärischen Gewalt im Kriege ist aber nicht bloß in den Bestimmungen des Militärstrafgesetzbuches gegeben; selbstverständlich müssen die Soldaten auch in Feindesland für gemeine Verbrechen und Vergehen strafbar sein und hier kann nur die Frage entstehen, welchem Strafgesetze sie, wenn sie sich eines solchen Verbrechens oder Vergehens schuldig gemacht haben, unterworsen sind, dem Gesetze ihres Heinacht aber dem Gesetze, das an dem Orte der That in Geltung ist. In Bezug auf die militärischen Verbrechen gelten die Bestimmungen des Militärstrafgesetze buchs auch in Feindesland; denn sie sind gerade sür den Fall des Krieges gegeben und durch die Besetzung von seindlichem Gebiete treten sie auch in dem besetzten Gebiete in Kraft. Das Militärstrafgesetzbuch enthält die für das Heer als Einheit

gegebenen Normen. Ueberall, wo das Deer als foldes auftritt trägt es bas Gefet mit fich. Daffelbe ift gegeben für alle Berhältniffe und alle Länder. Es ist jo zu sagen das perfonliche Recht des Heeres. Ein wichtiger Theil seines Inhalts kann überhaupt nur auf feindlichem Gebiete zur Unwendung tommen. Die betreffenden Bestimmungen bat der Gesetgeber erlaffen für seine auf feindlichem Gebiete stehenden Soldaten und für Die Angehörigen des besetzten Gebietes. Mit dem Augenblick der Bejetzung des Gebietes ist seine provisorische staatliche Gewalt in demselben begründet, und vermöge dieser provisorischen Staatsgewalt treten die von ihm ausdrücklich für dieses besetzte Gebiet gegebenen gesetlichen Bestimmungen in Wirtsamfeit. Soweit jedoch Gesetse nicht ausdrücklich für dieses Gebiet gegeben find, liegt die Sache nicht fo einfach. Nach dem Grund= jake, daß durch die bloße Occupation die Landesgesche micht aufgehoben werden, mußte bei gemeinen Berbrechen der Goldaten der occupirenden Armee das Landesstrafgesethuch zur Unwerdung kommen, und nicht das Gesetz der Heimath. Indeffen sprechen doch überwiegende Gründe der Zweckmäßigkeit dafür, das heimathliche Strafgesetz auch in den feindlichen Gebieten herrichen zu laffen. Die Militärgerichte, welche über diese Verbrechen zu urtheilen haben, find nur mit den heimi= ichen Gesehen bekannt; das Militärstrafgeset, das ja jedenfalls jur Umwendung fommt, fteht in engster Beziehung gu bem gemeinen Strafgejet. Bielfach ift barauf verwiesen; bas eine ergänzt das andere. Im Kriege ift es aber unmöglich, das Militärstrafgeset dem in dem besetzten Gebiete herrschenden Strafgesch anzupaffen. Alle diese Gründe nöthigen bazu, die Beltung auch des gemeinen Strafgesethuchs für die im Auslande stehende Urmee auszudehnen. Dieje Ausdehnung muß aber auf positivem Gesetz beruhen, wie dies in Preußen nach

§ 2 bes Gesetzes vom 15. April 1852 und jetzt nach § 7 bes deutschen Militärstrasgesetzbuchs für das ganze deutsche Heer Fall ist. § 7 lautet: "Strasbare Handlungen, welche von Militärpersonen im Auslande, während sie dort bei den Truppen oder sonst in dienstlicher Stellung sich besinden, begangen werden, sind ebenso zu strasen, als wenn diese Handlungen von ihnen im Bundesgebiete begangen wären." In Frankreich wird dieser Grundsatz, ohne daß ein Gesetz ihn sanktionirt hätte, ebensfalls angenommen. Man stützt sich auf die Fiction, daß der Staat als juristische Person, als metaphhsisches Wesen mit seinem Heere zieht'. Oder wie es Napoleon ausdrückte: «Le militaire n'est jamais chez l'étranger lorsqu'il est sous le drapeau; où est le drapeau, là est la France.»

Aber dies ist doch nur eine Fiktion, aus der sich rechtliche Consequenzen nicht ziehen lassen. Denn wenn das Heer auch allerdings immer und überall der Vertreter des Staates ist, so solgt daraus doch noch nicht, daß die für das Inland gegebenen Gesehe auch sür das im Auslande weilende Heer zur Anwendung zu kommen haben.

Nur wenn durch positive Bestimmung die Wirkung des Gesetzes auch auf das Ausland erstreckt wird, kann dasselbe in dem besetzten Gebiete des Feindes Geltung erlangen.

<sup>1</sup> Ortolan, Éléments de droit pénal, I, p. 355. Delisle, Traité de l'interprétation juridique, I, p. 394. Achnlich Bar, Internationales Privat= und Strafrecht, S. 375.

## Ravitel VI.

## Die Gerichte und ihre Thätigfeit.

Die strenge Handhabung der Strafrechtspflege über die von Ungehörigen des Heeres begangenen Berbrechen liegt ebenjo fehr im Intereffe der Heeresführung wie im Intereffe der Bevölkerung des besetzten Gebietes. Der Aufgabe des Feindes, der die Berwaltung des besetzten Landes in die Hand genommen hat und der Bevölkerung Rechtsschutz gewähren will, wird dadurch allein nicht Genüge geleistet. Nicht blos Schut gegen Soldaten muß gemährt werden, sondern auch Schutz gegen jede Rechtsverletzung muß der Feind, der eine Proving besett hat, durch Anfrechterhaltung der Rechtspflege geben, joweit dies unter ben Verhältniffen des Krieges möglich ift. Gerade in den Zeiten des Krieges, wo jo manche Bande der Ordnung gelöst find, wo die Sicherheit der Berson und des Eigenthums mehr als jonjt gefährdet ericheint, ist die strenge Sandhabung der Gesetze, die Uebung der Rechtspflege eine Wohlthat für die Bevölkerung. Für die bestehenden Gerichte liegt fein Grund vor, ihre Thätigkeit einzustellen, jo lange der Sieger ihre Unabhängigfeit nicht antastet. Diese Bedingung muß aller= dings der Richterstand stellen. Die Freiheit der Rechtsprechung muß gewahrt werden; jum Wertzeug des Feindes darf sich kein Richter hergeben. Indessen scheint es uns, als habe ber französische Richterstand und die französische Regierung in dem

Krieg von 1870-1871 diejem an sich unanfechtbaren Sake eine allzugroße Ausdehnung gegeben. In Folge beffen ift überall eine Unterbrechung in der Rechtspflege eingetreten, die nicht dem Sieger, der das Land besetzt hielt, sondern der Bevölkerung zum Nachtheil gereicht hat. Muß das Gericht auch darauf halten, daß seine Unabhängigkeit in der Rechts= sprechung nicht beschränkt werde, so muß es doch auch die voll= zogenen Thatsachen und ihre völkerrechtlichen Consequenzen anerkennen. Durch die Besetzung des Landes ist die Staats= gewalt suspendirt worden, die Ausübung der Regierungsrechte ist innerhalb der von dem Völkerrechte gezogenen Grenzen auf ben Sieger übergegangen. Nur wenn die Gerichte dieje Boraus= setzungen als gegeben annehmen, fann eine ununterbrochene Rechtapflege durch die einheimischen Gerichte erfolgen. Diesen Bedingungen aber wollten sich die französischen Gerichte nicht fügen. Das Tribunal von Laon erklärte am 15. Oktober 1870 feine Thätigkeit einstellen zu müffen, in Erwägung, daß grund= jählich in einem Lande die administrative Gewalt und die richterliche Gewalt denselben Ursprung haben und in Rraft berjelben Gejete handeln muffen, daß es unter diefer Bedingung allein möglich ist, die für gewisse Fragen nothwendigen Be= ziehungen herzustellen, daß die Eristenz einer französischen Rechtspflege unverträglich ist mit der einer fremden Verwaltung, daß allein durch die Gewalt der Verhältnisse aus dieser Lage Conflitte hervorgehen könnten, welche für die Rechtsuchenden nachtheilig wären: Schwierigkeiten in der Instruktion der Prozegiachen und bei der Vollziehung der Urtheile, jowie Un= griffe auf die richterliche Gewalt, die Unabhängigkeit und die Bürde der Richter. Der Gerichtshof sprach sich jogar dahin aus, daß, jelbst wenn die preußische Behörde gestatten würde, im Namen der frangösischen Republik Recht zu sprechen, die

Fortsetzung seiner richterlichen Thätigkeit, wenn sie auch völlig gesetzlich wäre, doch durch die Natur der Verhältnisse solche Schwierigkeiten erzeugen würde, daß es besser erscheinen müsse, den Gerichtshof zu suspendiren. An andern Orten gingen die Gerichte zwar nicht so weit wie das Tribunal zu Laon, das eben einsach die Anwesenheit des Feindes sür unsvereinbar erklärte mit der Ausübung der Rechtspslege. Aber auch wo die Gerichte Ansangs ihre Thätigkeit sortsetzten, stellten sie dieselbe bald wieder ein. Sie hielten daran sest, daß Recht gesprochen werde im Namen des Souveräns von Frankreich. Die deutschen Behörden, die ansänglich die Forderung auss

<sup>1 «</sup>Attendu qu'en principe le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire, dans un pays, doivent provenir de la même origine et agir en vertu des mêmes lois; que c'est à cette seule condition que peuvent s'établir leurs rapports obligés pour certaines questions; que l'existence d'une justice française est incompatible avec celle d'une administration étrangère; que par la seule force des choses il pourrait résulter de cette situation des conflits préjudiciables aux justiciables, des difficultés dans l'instruction des affaires et des atteintes au pouvoir, à l'indépendance et à la dignité des magistrats. - Attendu que, quand bien même l'autorité prussienne aurait reconnu au tribunal le pouvoir d'instruire et de juger au nom de la République, le tribunal aurait néanmoins l'obligation de rechercher si la continuation de l'exercice de ses fonctions, quoique aussi parfaitement légale, ne serait pas de nature à entraîner des difficultés telles qu'il vaudrait mieux en suspendre le cours." (Sirey, 1872, II, p. 25). — Lgl. auch Calvo II, S. 165 u. ff., der fich mit den Erwägungsgründen des Gerichts zu Laon völlig einver= standen erflärt und meint: « Cette deliberation pose la question de souveraineté nationale et d'indépendance de la magistrature sur une base juridique absolument irréfutable et à l'égard de laquelle tous les publicistes ne peuvent que se trouver pleinement d'accord!»

gestellt hatten, daß im Namen der deutschen Mächte Recht gesprochen werden jollte, gaben diese Forderung, die sie selbit als nicht begründet erfannten, bald wieder auf. Inzwischen war das Kaiserreich gestürzt und die Republik verkündet worden. Die deutsche Autorität, die schon vor dem 4. September das Land bejett hatte, erklärte, diefen Staatsakt nicht anerkennen zu können, da er zu einer Zeit geschehen sei, wo die französische Staatsgewalt in Bezug auf das occupirte Gebiet ichon jusvendirt gewesen sei. Sie verlangte, daß auch weiterhin im Namen des Raisers Napoleon die Urtheile verkündet werden. Hierauf wollten die Gerichte nicht eingehen und im Interesse der Bevölkerung gab denn auch die deutsche Regierung in dieser Formfrage nach. Wenn fie die politischen Consequenzen, die allenfalls daraus hätten gezogen werden fonnen, vermeiden wollte, fonnte fie jedoch nicht zugeben, daß im Namen der Republik, die fie nicht anerkannt hatte, Recht gesprochen werde. Sie stellte deghalb den Gerichten anheim, die Formel "im Namen des Gesehes" zu gebrauchen oder die executorische Formel gänzlich wegzulassen; nur das Urtheil zu sprechen, um die Ausfertigung des Urtheils= spruchs aber sich nicht zu fümmern. Einzelne Gerichte, wie ber Appellhof zu Nanzig, nahmen diese Vermittlung nicht an, jondern erklärten, "daß in Frankreich zu allen Zeiten und unter allen Regierungen die Rechtspflege ausgeübt worden ist im Namen des Souverans, wer es auch gewesen sei, daß heute die Gesangenschaft des Raisers und die Proklamation der Republik die Uenderung in der executorijden Formel unum= gänglich machen und daß, indem man die Formel unterjagt, welche der Gebrauch geheiligt hat und welche die Umstände verlangen, die preußische Behörde die Richter in die gesetliche Unmöglichkeit versetzen, zu richten. . . . In Folge beffen beschloß der Gerichtshof mit Einstimmigkeit seiner anwesenden Mitglieder, daß, ohne seinen Funktionen zu entsagen, sür ihn angezeigt ist, sich derselben provisorisch zu enthalten." (Beschluß vom 8. September 1870 1.)

Im Eljaß dagegen sind der Affiffenhof von Colmar, das Tribunal zu Straßburg, Die Handelsgerichte zu Straßburg und Milhausen auf den von der Regierung gemachten Borichlag eingegangen. Sie erkannten, daß die Fortdauer ber ordentlichen Rechtspflege in erfter Linie ein Intereffe der Bevölferung ist, und sie glaubten, ben Husweg, burch ben nach Vorschlag bes Generalgouverneurs alle Schwierigkeiten ber Aussertigung umgangen werben konnten, einschlagen gu muffen, um ben Pflichten ihrer Stellung zu genügen 2. 3m Monat November 1870 nahmen in Folge deffen die erwähnten Gerichte ihre Thätigfeit wieder auf. Der Caffationshof zu Paris hat durch fein Urtheil vom 21. September 1871 die von dem Uffifenhof von Colmar im November 1870 gefprochenen Urtheile als formellgiltige Urtheile anerkannt, ohne baran Unftoß zu nehmen, daß die executorische Formel nicht die vor= geschriebene war 2. Die französische Regierung von Tours

<sup>1,</sup> Attendu qu'en France, à toutes les époques et sous tous les régimes, la justice a été administrée au nom du souverain, quel qu'il fût; qu'aujourd'hui la captivité de l'empereur et la proclamation de la République rendent indispensables la modification de la formule exécutoire, et qu'en interdisant celle que l'usage a consacrée et que les circonsstances imposent, l'autorité prussienne place les magistrats français dans l'impossibilité légale de juger... En conséquence, la Cour a décidé, à l'unanimité de ses membres présents, qu'il y a lieu, pour elle, sans abdiquer ses fonctions, de provisoirement s'abstenir. » (Sirey, 1872, II, p. 29.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die von den Gerichten gebrauchte Formel lautet; Le tribunal de.... a rendu le jugement suivant:

<sup>«</sup> En conséquence, le tribunal mande et ordonne à tous

aber hielt es nicht für angemessen, daß eine regelmäßige Justiz in den von den Deutschen besetzten Gebietstheilen bestehen bleibe. Sie erließ ein allgemeines Verbot an die Richter, Urtheile ohne die Formel "Im Namen der Republik" zu sprechen ', oder aber

huissiers sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.»

- 1 Das Tribunal civil von Le Havre spricht sich in dem Urtheil vom 16. Mai 1872 über diese Frage folgendermaßen aus:
- «Attendu, à la vérité, que cette sentence n'est point revêtue de la formule exécutoire telle qu'elle a été déterminée par le décret du 6 septembre 1870, mais qu'elle se termine par un simple mandement d'exécution de la part du tribunal;
- « Mais attendu que ce mandement est le seul qu'ait toléré l'ennemi, pour qui, à cette époque, la République française n'avait aucune existence internationale, que l'invasion a constitué un état de fait dont les conséquences s'imposent à tous; qu'en l'absence du gouvernement légal, le gouvernement de force a déterminé les conditions d'activité des institutions françaises demeurées debout;
- « Que le tribunal de commerce de Mulhouse, dans un sentiment de patriotisme et de dévouement aux intérêts publics que l'on ne peut méconnaître, s'est incliné devant les événements et a accepté, non pas une formule étrangère, mais la formule française, modifiée seulement dans les parties sur lesquelles avaient porté les interdictions allemandes;
- « Attendu que cette formule , ainsi déterminée par les événements de force majeure , doit, à raison des circonstances, jouir de la même autorité que la formule légale ; qu'il en est, de ce cas, comme de celui d'un jugement rendu sous un précédent gouvernement, et qui ne peut être considéré comme non avenu par cela seul qu'il ne saurait être revêtu que de la formule ancienne ;

« Que, par assimilation avec ce dernier cas, la formule

fich mit Cachen zu befaffen, zu deren Inftruttion deutsche Beamte, insbesondere Polizeifommissäre, die von den deutschen Behörden eingesett worden find, mitgewirft haben. In Folge Diefes Beichlusses stellten sammtliche Gerichte des Gliaffes die Justig ein, mit Ausnahme der Handelsgerichte zu Strafburg und Mülhausen, die während des gangen Krieges ihre Pflichten erfüllten. Geradezu unverständig war die Forderung der frangösischen Regierung, daß die dentschen Polizeifommissäre nicht als Organe der gerichtlichen Polizei follten anerkannt werden. Sie mußte beffer als irgend Jemand wiffen, daß die frangöfischen Polizeifommiffare hauptfächlich pol itische Algenten waren und von ber einrückenden deutschen Regierung in ihren Stellen nicht gelaffen werden fonnten. Sie zu erseben, war ein Gebot der Roth= wendigkeit. Das Resultat der von der frangösischen Regierung getroffenen Magregel war zunächst eine Calamität für die Bevölferung. Die bürgerliche und die Strafrechtspflege, joweit dieje lettere nicht von den Militärgerichten geüb t wurde, standen still. Die deutsche Regierung versuchte soviel wie möglich diesem Uebelstand durch besondere Magnahmen abzuhelfen. Schon im vorigen Abichnitte haben wir die Verordnung des Generalgouverneurs vom 12. September 1870 angeführt. wodurch die Lücken des Rriegsstrafrechts ausgefüllt und die Aburtheilung der darin aufgestellten Verbrechen ständigen Kriegsgerichten übertragen wurde. Durch Berordnung vom 17. Dezember 1870 murde die Kompeteng derfelben ausgedehnt auf die Verbrechen und Vergehen des Anschlusses an das franzöjische Heer, Werbung, Beleidigung des Königs, Amts=

employée était au moins suffisante pour autoriser un greffier français à considérer comme légale l'expédition sous forme de grosse délivrée à Mulhouse et à la revêtir de la formule exécutoire nouvelle....»

beleidigung und in Artikel 4 auch auf die Tödtung, den Diebstahl und die Unterschlagung für die Zeit, mährend welcher die ordentlichen Strafgerichte nicht funktioniren 1. Durch Verordnung des Generalgouverneurs vom 19. Dezember 1870 wurden die Organisation der Kriegsgerichte und das Verfahren por denjelben geregelt. Für die beiden elfäffischen Departements wurde ein Gericht zu Straßburg, für Lothringen eines zu Meh errichtet. Jedes Kriegsgericht bestand aus 5 Richtern, einem Staatsanwalt und einem Gerichtsichreiber. Drei der Richter waren Offiziere und wurden von dem betreffenden Festungs= gouverneur ernannt; die übrigen richterlichen Beamten mußten dem deutschen Richterstande angehören und wurden von dem Generalgouverneur bestellt (Artifel 2, 3). Das Verfahren ist mündlich und öffentlich. Der Beschuldigte kann sich eines Bertheidigers bedienen (Art. 5). Gegen die Urtheile der Kriegs= gerichte findet kein Rechtsmittel ftatt. Die Todesurtheile bedürfen der Bestätigung des Generalgouverneurs (Artifel 5, § 11). Das Kriegsgericht zu Straßburg konnte am 28. Dezember 1870, das zu Metz am 8. Januar 1871 feine Thätigkeit beginnen. Sie erwarben sich durch das gerechte Verfahren, die milden Urtheilssprüche jehr rajch das Bertrauen der Bevölkerung, und mehrfach ist es vorgekommen, daß flüchtige Angeschuldigte sich selbst dem Gericht stellten, da sie erfahren hätten, daß das Gericht dieselben Garantieen dem Angeflagten darbiete, wie ein frangösisches Gericht. Die Hauptmasse der von den Gerichten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Durch Verordnung vom 5. Dezember war die Competenz schon erstreckt worden auf das Vergehen der unerlaubten Auszübung der Jagd. Hierzu fam nach Verordnung vom 30. Dezember noch das Verbrechen der requirirten Fuhrleute, welche durch böswilliges Verlassen ihrer Juhrwerke den Truppen Schaden zufügen.

abznurtheilenden Fälle bestand in Verbrechen und Vergeben gegen das Eigenthum. Politische Berbrechen tamen mur in gang geringer Zahl vor. Ein Todesurtheil wegen politischer Berbrechen wurde in der ganzen Zeit der Occupation weder von dem Priegsgericht zu Straßburg, noch von dem zu Mek gesprochen. War durch diese Organisation der ständigen Kriegsgerichte für den wichtigsten Theil der Strafrechtspflege Sorge getragen, jo machte fich doch im praftischen Leben febr bald das Bedürfniß geltend, einen Erfat für die Friedensrichter, welche ihr Umt verlassen hatten, zu schaffen. Insbesondere litt die öffentliche Ordnung darunter, daß die Uebertretungen nicht mehr bestraft werden konnten und auf vielfache, von Seiten der Bevölkerung geäußerte Wünsche wurden durch die Ver= ordnung vom 19. November 1870 die Polizeisommissäre der Kantone ermächtigt, in allen gur Zuständigkeit der Friedens= gerichte gehörigen Uebertretungen die Strafen festzuseken. Denn es war natürlich nicht möglich, die Stellen der Friedens= richter während des Krieges neu zu besetzen. Die Aburtheilung der geringern Forstvergehen (Code sorestier, Artifel 171) wurde den Forstinspettoren übertragen (Verordnung vom 5. Dezember 1870); die Aburtheilung der geringen Vergehen in Bezug auf die indireften Steuern, die lediglich mit Geldstrafe und Confiscation bedroht find, wurde dem Commissär für Verwaltung der indiretten Steuern überwiesen (Berordnung des Generalgouverneurs vom 24. Januar 1871).

Durch diese Nothmaßregeln hatte die Regierung soviel wie möglich den Uebelständen, die aus dem Stillstande der Strasrechtspflege zu entspringen drohten, vorzubeugen gesucht. Für die bürgerlichen Rechtstreitigkeiten war es selbstverständlich viel schwieriger, außerordentliche Gerichte zu bestellen und, abgesehen von der Thätigkeit der Handelsgerichte, mußte die Bevölkerung

hier auf diesem Gebiete der Rechtspflege entbehren, bis im Herbste 1871 die neue Gerichtsorganisation ins Leben trat 1.

Aus dieser genauen und aktenmäßigen Darstellung ergibt es sich, daß der Stillstand der ordentlichen Rechtspflege in den occupirten frangösischen Departements, insbesondere in Eljaß und Lothringen, allein der französischen Regierung zur Last fällt, welche in Verkennung der thatsächlichen Verhältnisse und des Völkerrechts Bedingungen aufstellte, die von der deutschen Regierung nicht zugelassen werden konnten. Lektere erklärte sich nicht nur bereit, die französischen Gerichte fort= funktioniren zu lassen, sie verzichtete jogar darauf, von denselben ein äußeres Zeichen der Unerkennung ihrer Autorität zu verlangen. Aber es ist selbstverständlich, daß sie die ihr nach Bölkerrecht zustehende Autorität mahren mußte. Indem die französische Regierung und die frangösischen Gerichte sich weigerten, der Thatjache der Occupation und ihren nothwendigen Folgen Rechnung zu tragen, haben sie unnöthiger Weise die Lasten, welche durch den Krieg der Bevölkerung der besetzen Provinzen auferlegt worden waren, vermehrt und zu allen übrigen Diß= itänden einen mehrmonatlichen Stillstand der Gerichte hingu= gefügt2.

<sup>1</sup> Um die Ordnung in der Führung der Civilstandsregister aufrechtzuerhalten, wurde der Präsident des Kriegsgerichts zu Straßburg mit den Funktionen betraut, welche nach Urt. 41 des Code civil dem Präsidenten des Tribunals de première instance zustehen. (Verordnung des Generalgouverneurs vom 23. Dezemsber 1870.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das oben angeführte Urtheil des Tribunals von Le Havre, vom 16. Mai 1872, jagt zwar:

<sup>«</sup> Attendu qu'après avoir supprimé, par l'occupation militaire de ses prétoires, la justice civile en Alsace, frappant ainsi le pays tout entier; vu la résistance de ses magistrats

Die Gerichte, sowohl die neueingesetzten Kriegsgerichte, wie die französischen Gerichte, soweit dieselben in Thätigkeitgeblieben waren, hatten zu urtheilen nach den Landesgesetzen und den von dem Generalgouverneur erlassenen gesetlichen Bestimmungen. Durchweg wurde das Prinzip anerkannt, daß die bestehenden Gesetze des Landes so lange in Geltung bleiben, als sie nicht ausdrücklich aufgehoben oder abgeändert worden sind. War auch die französische Staatsgewalt suspendirt, so war damit doch weder das bestehende Civilrecht noch das Strasrecht außer Wirtsamkeit gesetzt.

Diese Darstellung ist unrichtig; den Handelsgerichten sind dies selben Bedingungen gestellt worden, wie den übrigen Gerichten.

à céder à des exigences déshonorantes, l'administration allemande craignant de jeter la perturbation dans les relations commerciales, n'a point osé poser les mêmes conditions aux tribunaux consulaires chez qui elle prévoyait rencontrer la même opposition à ses desseins.....»

# Kapitel VII.

## Finanzverwaltung.

Der Sieger, der ein feindliches Gebiet besetht hält, ist nicht blos berechtigt, zu verhindern, daß die feindliche Staatsgewalt sernerhin aus diesem Gebiete Einnahmen zieht; für die Zeit der Besehung kommt ihm vielmehr auch das Recht zu, die Einnahmen des Landes sich selbst anzueignen. Er darf Steuern und Gebühren erheben, die nutbaren Staatsgüter genießen u. s. Wür diese Finanzverwaltung des Feindes bleiben

<sup>1</sup> Es ist dies allgemein anerkannt. So jagt die Kommission der französischen Nationalversammlung in ihrem Bericht über das französische Geset vom 6. September 1871:

<sup>«</sup> La guerre a ses lois, dictées par la raison du plus fort. Une des plus généralement pratiquées entre les belligérants, c'est le droit que l'occupant s'arroge de percevoir l'impôt dans les territoires occupés. La créance de l'État sur les contribuables se trouve forcément et comme légalement à la disposition du vainqueur, d'où cette conséquence que, perçue par celui-ci, elle ne peut l'être une seconde fois par l'État envahi. La perte est pour le Trésor; le contribuable a bien et dûment payé... — La pensée du gouvernement est sur ce point conforme à la nôtre. Le principe dont nous revendiquous l'application a même été formellement reconnu par lui dans le traité de paix préliminaire du 26 février 1871, dont l'article 8 porte : « Dans les départe-

nach dem oben erörterten Grundsatz zunächst die bestehenden Gesetze maßgebend, aber wie der Occupant überhaupt die Gesetze ändern kann, so kann er auch die Finanzgesetzgebung ändern, so weit ihm dies nothwendig erscheint. Er kann besteschende Steuern ausheben und neue Steuern einsühren, er kann die Art und Weise der Steuererhebung modificiren, er kann mit neuen Strasen die Berletzung der Steuergesetze bedrohen. Zu Aenderungen dieser Art wird der Occupant sogar sich genöthigt sehen, wenn die srühern Steuerbeamten sich weigern, unter seiner Autorität ihr Amt sortzussühren, und er deßhalb alle Stellen mit neuen, des Landes und der Gesetzgebung unkundigen Beamten besetzen muß.

Ferner wird die Suspendirung der Zollgesete in den meisten Fällen durch die Verhältnisse selbst geboten sein. Es bedarf teiner weitern Auseinandersetung, daß, da die Bedürsnisse des Heeres der Verzollung nicht unterworsen werden können, übershaupt die Aufrechthaltung der Zollbeschränkungen sür die Einsuhr in das besetzt Land nur selten möglich sein wird. Diese Suspension der Zollgesetz, die in dem deutschsfranzösischen Krieg bei dem Einrücken in Frankreich durch die Proklamationen der kommans direnden Generäle vorgenommen wurde, muß nach dem Frieden in ihren Wirkungen auch von dem Staate, dessen Gebiet besetzt worden war, anerkannt werden. Dieser Grundsatz ist in Nordamerika durch den obersten Gerichtshos der Union mehrsach bestätigt worden. Insbesondere wurde erklärt, daß die Engsländer berechtigt gewesen seien, in den von ihnen während des

ments occupés, la perception des impôts, après la ratification du présent traité, s'opérera pour le compte du gouvernement français. » Ce qui veut dire apparemment que, pendant la guerre, l'impôt a été dûment perçu par les Prussiens... »

Arieges von 1812—1814 besetzten Gebieten der Union die Zollgesetze abzuändern und neue einzuführen 1. Die französischen Gesetze haben diesen richtigen Grundsatzverkannt, indem sie nach dem Ariege die während der Suspension der Zollgesetze vor=

Diesen Grundsätzen gemäß erließ denn auch der Präsident der Bereinigten=Staaten im mexikanischen Krieg von 1846 sosort nach der Besetzung der mexikanischen Küste durch die nordamerikanischen Streitkräfte einen neuen Zolltarif, der die Zollsätze für die Einstuhr von Waaren sestische. Der Commandant des Escadres im Stillen Ocean verkündete zur selben Zeit einen neuen Tarif für Californien, der mit wenigen Abänderungen bis zum Schluß des Kriegs in Kraft blieb. Die Zolleinnahmen nach diesen beiden Tarisen wurden zum größten Theil für die Bedürsnisse der besetzten Gebiete verwandt; der vorhandene Ueberschuß nach Beendis

<sup>1</sup> Der Supreme Court der Bereinigten Staaten spricht fich in einem Urtheil folgendermaßen über diese Frage aus: « By the conquest and military occupation of Castine the enemy acquired that firm possession, which enabled him to exercise the fullest rights of sovereignty over that place. The sovereignty of the United States over the territory was, of course, suspended and the laws of the United States could no longer be rightfully enforced there, or be obligatory upon the inhabitants, who remained and submitted to the conquerors. By the surrender, the inhabitants passed under a temporary allegiance to the British government and were bound by such laws and such only, as is choose to recognise and impose. From the nature of the case, no other laws could be obligatory upon them, for where there is no protection or allegiance or sovereignty, there can be no claim to obedience. - Castine was, therefore, during this period, so far as respects our revenue laws, to be deemed a foreign port, and goods imported into it by the inhabitants were subject to such duties only as the British government choose to require. Such goods were, in no correct sense, imported in the United States. » - Halleck, International Law, S. 778 u. j. f.

genommene Einsuhr von Waaren in die besetzten Gebiete als Schmuggel verurtheilten. (Urtheil des Appelhoses von Mezieres vom 29. Juli 1871).

Nebt der Feind in Folge der Occupation in dem occupirten Gebiete die Finanzverwaltung aus, so muß es selbstverständlich seine Aufgabe sein, zu verhindern, daß nicht das besette Gebiet dem Gegner noch sernerhin als Finanzquelle diene. So erließ schon am 29. August 1870 der Generalgouverneur im Elsaß eine Verordnung, wonach alle Zahlungen oder Neberweisungen von Geld oder Kassenbeständen an die französische Regierung oder die französische Armee auf das strengste untersagt werden, mögen sie aus einem Rechtstitel oder aus einem andern Grunde, welcher es immer sei, mögen sie mittelbar oder unmittelbar geschehen. Die Steuer= und Kassenbeamten, welche diesem Verbote zuwiderhandlen, wurden für Rückzahlung mit ihrem persönlichen Vermögen haftbar erklärt. Nach Veschaffenheit des Falles war auch friegsrechtliche Versolgung und Vestrasung angedroht.

Schwieriger als die Durchführung dieses Verbotes war die Erhebung der Steuern durch die deutsche Regierung. Wie schon oben erwähnt wurde, hatten sich nur sehr wenige der französischen Steuerbeamten bereit gesunden, unter der deutschen Verwaltung ihr Amt sortzusetzen. Man hatte sich zwar sast überall in den Besitz der Bücher der Steuerbehörden und der Steuerrollen sehen können; aber das französische Steuerspstem verlangt zu seiner Handhabung ein großes Heer von Steuerbeamten, die

gung des Kriegs in den Staatsschatz nach Washington abgeführt. Halled, a. a. D., S. 781. Kent Commentaries on American Law (11e éd. 1867), I, p. 99.

<sup>&#</sup>x27; Das Urtheil des Appellhoses zu Mezieres, siehe bei Dalloz, Recueil, 1871, II, p. 137.

der Gesethe und der Verhältnisse des Landes kundig sind. In Bezug auf die Erhebung der Staatseinnahmen war von dem Bundestanzleramt der Grundjak aufgestellt worden, daß alle Einnahmen, welche für die Steuerpflichtigen feit dem 15. August 1870 fällig geworden waren oder fällig werden, der deutschen Regierung gebühren. Aber es dauerte mehrere Monate, ehe die Organisation jo weit fortgeschritten mar, daß eine allgemeine Erhebung der direkten Steuern stattfinden konnte. Diese neue Organisation der Finanzbehörden, die durch Berordnung vom 14. Oktober 1870 befannt gemacht wurde, schloß sich zwar im Ganzen der französischen Organisation an, aber der Mangel an genügend vorgebildeten Beamten machte eine größere Einfachheit nothwendig. So wurde für die Ver= waltung der direkten Steuern, des Enregistrements, des Stem= pels, der Domänen in jedem Departement nur ein Steuerdireftor bestellt, welchem auch die Funktionen des trésorier payeur général übertragen wurden, und der zugleich diejenigen Geschäfte aus= zuführen hatte, die dem Prafetten und dem Prafetturrath in Bezug auf die Finanzverwaltung oblagen. Die Polizeifommijfare mußten an die Stelle der Steuerkontrolleure treten u. j. w. Die Steuern selbst wurden nicht erhöht. Die Regierung hielt sich genau an das französische Gesetz und die durch das französische Büdget für 1871 (Geset vom 27. Juli 1870) für die einzelnen Departements fixirten Quoten der direkten Steuern wurden beibehalten. (Berordnung vom 18. November 1870.)

Nur war die Erhebung der Steuern durch die neuen Beamten viel mangelhafter wie früher, und war durch das Weggehen der französischen Beamten der deutschen Verwaltung ein großes Hinderniß bereitet, so war doch andererseits der Nachtheil, der daraus für die Bevölkerung entstand, nicht geringer. Eine

Berücksichtigung der einzelnen Verhältniffe war den neuen Beamten meist unmöglich. Die Folgen waren, daß nicht nur der Ertrag der Steuern weit hinter dem Boranichlag gurud= blieb, jondern daß auch biefer geringere Betrag ber Steuern weit harter auf der Bevölferung laftete. Mit noch größerer Schwierigkeit wie die Erhebung der diretten Steuern war die Erhebung der indiretten Steuern verbunden. Erst seit dem November fonnte in einzelnen Arrondissements der Dienst wieder eingerichtet werden (Berordnung des Generalgouverneurs vom 22. Oftober 1870; Berordnung des Kommiffars für die Berwaltung der indiretten Steuern vom 23. Ottober 1870). Die Constatirung und Erhebung der Steuern sollte nach den bisher giltig gewesenen frangösischen Gesetzen erfolgen (Artitel 2 der Verordnung vom 22. Oftober). Doch gelangte man erst nach und nach dazu, den sehr verwickelten Mechanismus der frangösischen Steuermaschine wieder in Bang zu setzen. In den andern frangösischen Landestheilen, die von dem deutschen Heere beset worden waren, hatte es sich allerdings die Regierung leichter gemacht. Da die frangösischen Beamten sich entfernt hatten, es aber geradezu als Unmöglichkeit erschien, für dieses gange Gebiet das nöthige Steuerpersonal zum Ersate zu verschaffen, jo wurden alle bestehenden Steuern aufgehoben und an ihrer Stelle eine einzige dirette Steuer eingeführt. So wurde im Generalgouvernement Lothringen (Nanzig) bestimmt, daß an Stelle aller diretten und indiretten Steuern eine einzige Steuer zu treten habe, die zusammengesett wird:

- a) Aus der Summe der direkten Steuern, wie diese für 1870 in den Generaletats der Untervertheilung der direkten Steuern auf die einzelnen Gemeinden festgesetzt ist;
- b) Aus der Summe des Ergebniffes der Enregistrements= gebühr des Stempels und der indirekten Steuern mit Aus=

nahme des Ertrags aus der Tabat-, Salj- und Bulberfteuer. Die Veranlagung geschah auf der Grundlage des durchschnittlichen Ergebniffes der beiden letten Jahre, jo daß auf den Ropf der Steuerpflichtigen nur diefelbe Summe traf, welche früher bezahlt wurde. Diefürjede Gemeinde festgesette Summe mußte durch den Maire und den Municipalrath auf die Steuerpflichtigen vertheilt werden. Die Erhebung geschah durch die Maires, denen hierfür eine Erhebungsgebühr von 3 Prozent bewilligt murde. Jede Gemeinde wurde für den Eingang der repartirten Steuerquote verantwortlich gemacht (Verordnung vom 5. September 1870). Da durch den Krieg die Steuerfraft des Landes bedeutend vermin= dert wurde, so war allerdings durch diese Magregel eine relative Steuererhöhung eingeführt worden. Die Billigfeit würde verlangt haben, hierauf bei der Festjehung des Gesammtertrages der Steuern Rudficht zu nehmen. Abgesehen hiervon aber wird die Magregel als jolche nicht angegriffen werden fonnen. Durch den Weggug der frangöfischen Beamten war die Regierung genöthigt worden, sie zu ergreifen, wenn sie nicht überhaupt auf die Steuern des besetzten Landes verzichten wollte. Auch hier mußte fie zu dem Bringip der collektiven Berantwortlichkeit der Gemeinde greifen, wenn fie ihren 3wed erreichen wollte 1.

¹ In andern Theilen des besetzten Gebiets wurde theils in der angeführten Weise, theils unter Unwendung anderer Aushilfs=mittel versahren. Bald hatten die Hauptorte die gesammte Steuer=quote für das Departement vorschußweise zu bezahlen, hald hatten die einzelnen Kantone die Quote auszubringen. Für die indirekten Steuern wurde eine direkte Steuer erhoben, die entweder nach dem Durchschnittsertrage der verslossenen Jahre berechnet wurde oder die dem Betrage der direkten Steuern gleichkam. Nach den früher erwähnten Schätzungen der französischen Kantonalkommissionen wurden in den bei Frankreich verbliebenen Tepartements dis zum 2. März 1871 von den Deutschen 54,652,310 Fr.

Konnte man auf diese Weise sich bis zu einem gewissen Grade den Eingang der Steuern sichern, so zeigte sich dagegen gleich bei dem Beginne der Occupation, daß das Tabatsmonopol nicht aufrecht zu erhalten sei. So bestimmte denn schon ein Erlaß des Bundeskanzlers vom 3. September 1870: "Das Tabatsmonopol ist in Ermangelung der zu seinem Betriebe ersorder-lichen Vorräthe und Anstalten außer Wirksamkeit gesetzt. Der Detailhandel ist sür srei erklärt und die Controlle des Tabatsbaues hat auszuhören." Auch wurde von der Einsührung einer Tabatssteuer, die ursprünglich beabsichtigt worden war, sür die Dauer des Krieges Abstand genommen (Bekanntmachung des Civilkommissärs vom 23. Dezember 1870). Dagegen nahm die deutsche Verwaltung sosort die in den französischen Tabatsmanusatturen noch besindlichen Vorräthe in Beschlag

Steuern erhoben. Schlägt man den Ertrag der indirekten Steuern auf die gleiche Summe wie den Ertrag der direkten Steuern an, so kann die während der Zeit der seindlichen Besiehung fällige Steuersumme in den betreffenden Departements auf 87,110,536 Franken berechnet werden, eine Summe, die also die von den Deutschen erhobenen Steuerbeträge weit überschreitet. — Durch Geset vom 6. September 1871, Art. 5, wurde übrisgens bestummt:

<sup>«</sup> Les contributions en argent, perçues à titre d'impôts par les autorités allemandes, seront réglées ainsi qu'il suit :

<sup>« § 1</sup>er. Les communes qui ont versé des sommes à titre d'impôts seront remboursées de leurs avances par le Trésor.

<sup>«§ 2.</sup> Les contribuables qui justifieront du versement de sommes au même titre, soit entre les mains des Allemands, soit aux autorités municipales françaises, seront admis à en appliquer le montant en déduction de leurs contributions de 1870 et 1871.»

Zur Ausführung dieser Bestimmungen wurde das Gesetz vom 11. Mai 1871 erlassen. In den Regierungsmotiven zu diesem Gesetz sind die oben angesührten Zahlen enthalten.

als ihr nach dem Völkerrechte zugefallenes Eigenthum. Wo es die Verhältnisse erlaubten, wurde auch die Thätigkeit der Tabaksmanufakturen wieder aufgenommen und für Rechnung der deutschen Regierung sortgeführt. So geschah es in Straßsburg unmittelbar nach der Einnahme der Stadt. Die Regierung hat in dieser Beziehung in Uebereinstimmung mit den unbesstrittenen Sähen des Völkerrechts gehandelt.

Zu vielen Erörterungen hat dagegen die deutsche Verwaltung der französischen Forsten Anlaß gegeben und selbst in deutschen Zeitungen ist der Vorwurf erhoben worden, daß die Staats-waldungen durch übermäßige Schläge in forstwidriger Weise verwüstet worden seien. Insbesondere wurde dieser Vorwurf gegen die Forstverwaltung im Generalgouvernement Lothringen (Nanzig) erhoben. Die hierauf von Seiten der Regierung gegebenen Erklärungen scheinen nicht deutlich genug gewesen zu sein, wenigstens wird von französischen Schriftstellern trohdem der Vorwurf, wenn auch nur in beschränkterem Maße, aufrechtershalten.

Was das Generalgouvernement Elsaß betrifft, so versteht es sich von selbst, daß von Seiten der Verwaltung in gewissen= haftester Weise die öffentlichen Waldungen bewirthschaftet wurden, da ja von Ansang an die Absicht feststand, die Provinz bei dem Friedensschluß zu erwerben. Noch im Lause der Monate September und Oktober 1870 wurde die Forstverwaltung organisiert und die Waldungen erfreuten sich des Schuzes eines ebenso tüchtigen wie gewissenhaften obersten Forstbeamten. Die französischen Gesetze wurden beibehalten und nur in einigen wenigen Punkten modificiert. (Verordnung vom 2. September,

<sup>&#</sup>x27; Auch Rolin-Jaecquemins (III, S. 337) findet die Erklärungen der deutschen Regierung nicht völlig befriedigend.

12. Oftober, 28. Dezember 1870; vom 27. Januar und 25. Februar 1871.)

In dem Berwaltungsbericht, welchen der Prafident bes Unter-Elfasses dem Bezirkstage im Jahre 1873 vorlegte, findet fich (S. 112 und ff.) folgende Schilderung der Forstverwaltung gur Zeit des Kriegs: "Es war die Absicht, die Berwaltung mit den im Dienste befindlichen frangösischen Beamten vorerst gang nach den frangösischen Gesehen und Verwaltungsvor= ichriften fortzuführen; die nächste Aufgabe bestand in der Sand= habung des Forstichutes gegen unberechtigte Uebergriffe und in der Weiterführung des Fostwirthichaftsbetriebs. - In erfter Beziehung waren große Schwierigkeiten zu überwinden. Der Zusammensturz der französischen Herrschaft hatte die öffentliche Ordnung insoweit erschüttert, daß die gewöhn= lichen Sicherheitsorgane nicht mehr ausreichten, den geset= mäßigen Zustand aufrecht zu erhalten. Die im Lande stehenden oder dasselbe durchziehenden militärischen Rräfte verfolgten vorwiegend andere Interessen und waren für den Schutz der Waldungen nicht zu gewinnen. Unter diesen Umständen ent= widelte fich bald über das gange Land ein ftarker Drang nach den Holz= und Nebennutungsvorräthen der Waldungen, welchem der Widerstand der Forstbeamten, denen verboten war, Waffen zu tragen, um jo weniger gewachsen war, als die frangösischen Gerichte ihre Funttionen eingestellt hatten, und somit die strafrechtliche Verfolgung der Frevler sistirt war. Viele Forstschutzbeamten hatten außerdem ihre Posten und das Land verlaffen.

Im Forstwirthschaftsbetriebe schien es Anfangs besser gehen zu wollen. Die meisten französischen Verwaltungsbeamten er= flärten, ihren Dienst weiterführen zu wollen. Allein schon im Monat Oftober 1870 weigerten sich dieselben, der eingesetzen deutschen Landesverwaltung solche Dienste zu leisten, woraus derselben ein Vortheil erwachsen könnte, namentlich Sol3= fällungen anzuordnen und Holzverkäufe abzuhalten. Es war demnach zu besorgen, daß der Holzhauereibetrieb im Winter 1870/71 unterbleiben und als Folge davon Brennholzmangel eintreten werde, der die Beschwerden des Kriegs erhöht haben würde. Es wurden deshalb im Laufe der Monate Ottober, November und Dezember 1870 die widerstrebenden frangösischen Verwaltungsbeamten (Forstinspektoren und Oberförster) aus dem Dienst entlassen und durch deutsche Beamte ersett, denen in einer Verordnung des Forstkonservators eine Instruktion er= theilt wurde, welche, wie in der Natur der Verhältniffe lag, zunächst nur in allgemeinen Zügen die Ziele bezeichnete, denen zugestrebt werden musse. - Der Ersolg hat gezeigt, daß mit diesen Vorschriften dem Bedürfnisse vollkommen entsprochen war, da das Jahr 1870 vorübergegangen ist, ohne daß in forstwirthschaftlicher Sinsicht andere Uebelstände hervorgetreten sind, als eine lokale Steigerung ber Holzpreise, die dem Wohlstand des Landes nicht besonders lästig war. — Um dem Unwesen der Forstfrevel begegnen zu können, wurde durch Verordnung des Generalgouverneurs vom 5. Dezember 1870 die nach Artifel 171 des Code forestier den Zuchtpolizei= gerichten beigelegte Zuständigkeit für diejenigen Forstvergeben, bei welchen nicht nothwendig Gefängnißstrafe eintreten muß, aufgehoben und die Forstinspektoren zu Polizeirichtern in Forst= strafsachen bestellt. Hierdurch und durch die an manchen Orten hinzugetretene Mitwirkung des Militärs beim Forstschutz gelang es, die Forstfrevel soweit im Zaum zu halten, daß keine eigent= liche Walddevastation daraus wurde, obwohl in einzelnen Revieren empfindliche Waldbeschädigungen noch lange bemerkbar sein werden."

Die Forstverwaltung im Generalgouvernement Lothringen war natürlich einer größern Versuchung ausgesetzt, durch eine nicht streng forstmäßige Vewirthschaftung den augenblicklichen Ertrag der Forsten zu steigern, dadurch sie aber auf die Daner zu schädigen. Den französischen Anklagen gegenüber kann aber mit völliger Vestimmtheit erklärt werden, daß die deutsche Forstverwaltung in Lothringen immer an den richtigen völkerzrechtlichen Grundsähen sestgehalten hat. Sie ist dem Prinzipe treu geblieben, daß das Völkerrecht es nicht gestatte, durch eine Raubwirthschaft Valdungen des Feindes zu zerstören. Allerzdings sind in einigen wenigen Waldrevieren einzelne haubare Väume gehauen worden, welche nach den französischen Haubare plänen erst in den nächsten Jahren zum Abtriebe kommen sollten.

Aber dafür wurden Bäume, die von den Frangofen gum Siebe im Jahre 1870/1871 bestimmt waren, nicht gehauen. Es war dieß eine Magregel, welche von den Franzosen selbst im Laufe der Zeit mehrsach in Anwendung gebracht worden ist. Auf Grund authentischer Mittheilungen fann behauptet werden, daß von der deutschen Berwaltung in Lothringen die gange, von den Franzosen zum Hiebe projektirte Holzmasse nicht über= schritten worden ist. Allerdings ist in vielen Waldungen, besonders in der Rahe größerer Ortichaften, durch die Gin= wohner selbst eine wahre Devastation durch folossale Waldsrevel ausgeführt worden. Da die frangosischen Forstbeamten gegen diese Verwüstungen nichts thun wollten oder konnten, jo hat die deutsche Verwaltung zu wiederholten Malen und in verichiedenen Waldungen Ordnung geschaffen durch Abjendung von deutschen Truppen und durch Verhaftung zahlreicher Balbfrevler. Die Rudficht, welche die deutsche Forstverwaltung nahm, ging jogar jo weit, daß fie besonders wichtige Waldungen wie den bedeutenden, zur École forestière in Nanzig gehörigen Institutssorst, absolut schonte.

Es kann hiernach keinem Zweifel unterliegen, daß die gegen die deutsche Verwaltung erhobenen Vorwürse grundloß sind, und auch auf diesem Gebiete das Völkerrecht strenge gewahrt worden ist. Aber die hierüber entstandenen Erörterungen haben jedenfalls den Gewinn gebracht, daß eine forstwidrige Aussbeutung der Valdungen des Feindes als eine Verletzung des allgemein anerkannten modernen Völkerrechts von allen Seiten verurtheilt wurde.

In der Verwaltungsbefugniß, welche der feindlichen Staats= gewalt zusteht, ist aber auch das Recht, die in den öffentlichen Waldungen gemachten Holzschläge zu verkaufen, enthalten. So gut der Feind berechtigt ist, die Steuern zu erheben, das bewegliche Staatsgut sich anzueignen, so gutist er auch berechtigt, in den Staatswaldungen Holz zu ichlagen, soweit dieß geschehen fann ohne den Wald zu devastiren, und dasselbe zu verkausen. Er kann hierzu veranlagt sein nicht allein durch die Rücksicht auf den eigenen Gewinn, sondern auch auf die Bedürfnisse der Bevölkerung, die für ihren Holzbedarf auf die Staats= waldungen angewiesen ist. Es liegt in der That kein Grund vor, die völkerrechtlichen Befugnisse des Feindes in Bezug auf den Holzverkauf mehr zu beschränken, als dies auf den übrigen Gebieten der Verwaltung geschieht. Die Behauptungen der französischen Regierung und Schriftsteller, sowie die Urtheile der französischen Gerichte, nach welchen alle von den deutschen Behörden während des Kriegs vorgenommenen Verkäufe von Holz aus Staatswaldungen völkerrechtswidrig und deßhalb ungiltig seien, sind unrichtig. Die frangofische Regierung, die, wie wir gesehen haben, mit Recht anerkennt, daß der Feind befugt ist, die Steuern zu erheben, und daß die Steuerzahler, die an den Feind die Steuern bezahlen, dadurch gegenüber der heimathlichen Regierung entlastet werden, verläugnet offenbar diese Grundsähe, wenn sie jeden Holzverkauf für ungiltig ertlärt und gegen diesenigen Personen, die sich bei diesen Verstäufen betheiligt haben, einschreitet. Auch sind niemals, wie oft fälschlich angesührt wird, diese französischen Behauptungen von Seiten der deutschen Regierung anerkannt worden 1. In dem Schlußprotokoll zu der Convention vom 11. Dezember 1871 hatten zwar die französischen Bevollmächtigten die Erstärung abgegeben, daß die französische Regierung ihrerseits

Les plénipotentiaires allemands annoncent que des ordres ont été donnés de Berlin pour prévenir des mesures d'exécution militaire à l'occasion de ces contrats; que si de nouvelles difficultés se présentaient, elles semblent devoir être aplanies par la voie diplomatique, et que le chargé d'affaires de l'Empire à Paris a reçu des instructions à cet effet; en tout cas, ils ne sauraient souscrire à une clause par laquelle l'Empire déclarerait nuls les contrats que ces autorités ont passés pendant la guerre.»

<sup>&#</sup>x27; In den Konferenzen zu Frankfurt am Main, die zu der Zusatzonvention vom 11. Dezember 1871 führten, stellten die französischen Unterhändler das Ansinnen, die deutsche Regie= rung folle die Ungiltigfeit biefer Bertäufe anerkennen. Die Brototolle der Ronjerenzen enthalten darüber folgendes: Conférence du 6 juillet 1871 · « Les plénipotentiaires français rappellent incidemment des faits qui viennent de se produire dans le département de la Meurthe, à l'occasion d'une vente de bois dans la forêt de Briev, effectuée pendant la guerre. Ils annoncent qu'ils ont ordre de demander l'insertion dans la convention du projet d'article sur l'annulation des contrats passés par l'autorité militaire allemande pendant la guerre. Au besoin, ils se contenteraient d'une déclaration protocollique, dont les termes resteront à formuler. et que leur gouvernement considère comme indispensable pour prévenir de nouveaux malentendus.

diesen Verträgen weder gesetzliche Wirkung noch obligatorische Kraft beilegen könne, und beabsichtige, jede vermögensrechtliche oder andere Verantwortlichkeit zurückzuweisen, welche dritte Vetheiligte aus diesen Verträgen gegen sie in Unspruch nehmen könnten. Die deutschen Bevollmächtigten hatten aber bei den Verhandlungen ausdrücklich erklärt, daß die deutsche Regierung die Ungiltigkeit dieser Verträge nicht anerkennen könne.

Allerdings hat dann der deutsche Vertreter in Paris den Betheiligten, die sich in einem gegen sie angestrengten Prozesse mit der Bitte um Intervention an ihn gewandt hatten, in einer Antwort vom 8. September 1871 erklärt, daß die Streitsache von den französischen Gerichten nach dem französischen Rechte entschieden werden solle und daß die deutsche Regierung sede weitere Einmischung ablehne. In der That hat der Appellhof zu Nanzig in seinem Urtheil vom 3. August 1872 die Nichtigseit der Verträge erklärt und ausgesprochen, daß der Verkauf einer Dritten gehörigen Sache vorliege 1.

Stellt das Völkerrecht über die Besugnisse des occupirenden Feindes in Bezug auf die Mobilien und Immobilien, die dem Staate als Eigenthum gehören, bestimmte Grundsätze auf, über die ein Streit nicht mehr besteht, so ist dagegen die Frage, ob und wie weit die Forderungsrechte des Staates auf den Feind, der einen Theil des Gebietes besetzt hält, übergehen, feineswegs gelöst. Die frühern Schriftsteller über Völkerrecht gelangten zu keinem besriedigenden Resultate, da sie von der Aussicht ausgingen, die Occupation erzeuge Rechte nur mittels körperlicher Besitzergeisung. Die körperliche Occupation sei die nothwendige Bedingung des Eigenthumserwerbs. Da nun

<sup>1</sup> Das Urtheil des Appelhoses zu Nanzig wurde bestätigt durch Urtheil des Cassationshoß vom 16. April 1873 (Sirey 1873, I, p. 400).

Forderungerechte teine forperlichen Cachen feien, jo fei auch ber unmittelbare Erwerb von Forderungsrechten durch die Kriegs= occupation etwas gar nicht Dentbares, etwas juristijch Un= mögliches 1. Diese Theorie, die dann in fünstlicher Weise eine Bereinigung mit der nicht wegzuläugnenden Praris suchte, ruhte offenbar auf der falichen Boraussehung, daß die Occupation eines feindlichen Landes nur eine Art der privatrecht= lichen Occupation sci. Durch die Kriegsoccupation entstehen aber vielmehr eigenthümliche völkerrechtliche Verhältniffe, die nicht aus dem Privatrechte, fondern allein aus dem Bölterrechte erklärt werden können. In Folge der Occupation eines feind= lichen Staatsgebictes wird die einheimische Staatsgewalt suspendirt und ihre Ausübung steht provisorisch und unter den früher angegebenen Beichränfungen der beiekenden Krieg&= macht zu. Bermöge dieser völkerrechtlichen temporären Autorität nimmt der Feind alle diejenigen Rechte in Unspruch, die der Staatsgewalt zufommen. Er übt dieje Rechte aus und zwar jowohl die staatsrechtlichen wie die privatrechtlichen unter den früher besprochenen Beschränkungen. Da aber mit dem Frieden die Occupation aufhört, jo hört auch die Wirksamkeit seiner Unordnungen mit dem Frieden auf, wenn er die befetten Bebiete nicht im Frieden erwirbt. Alle seine Handlungen haben nur einen provisorischen Charafter und dürsen keine dauernden Wirfungen mit sich führen. Auf die Forderungsrechte angewandt ergeben sich aus diesen Grundsätzen als Folgerungen:

1) Der Feind fann in dem besetzten Gebiete jede Zahlung und Leiftung an den einheimischen Staat verbieten, wie dies

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Statt vieler sei nur angeführt Pseisser, Das Recht der Ariegs= eroberung in Beziehung auf Staatstapitalien, 1823. Auf ähn= lichem Standpunkt steht noch Phillimore, Commentaries on International Law, III, p. 680 u. s. f.

im Elsaß durch die angeführte Verordnung vom 29. August 1870 geschehen ist.

- 2) Der Feind kann die Forderungen, soweit sie fälligsind oder während der Zeit der Occupation fällig werden, einziehen. Nach dem Frieden dars die einheimische Regierung eine noch= malige Zahlung nicht fordern. Demgemäß hat die deutsche Regierung auch die privatrechtlichen Forderungen der franzö= sischen Regierung, soweit sie fällig waren, geltend gemacht.
- 3) Aber die Geltendmachung dieser Forderungsrechte kann nur innerhalb des occupirten Gebietes geschehen. Nur soweit die Occupation reicht, reicht das Recht des Occupanten.
- 4) Dagegen steht dem Occupanten nicht ein unbeschränktes Versügungsrecht über die Forderung zu; er kann sie weder durch Annahme von Vorauszahlungen, noch durch schenkungs-weisen Erlaß tilgen, noch kann er sie veräußern. Nach dem Frieden ist der Staat, der wieder in den Besitz der occupirten Provinzen tritt, nicht verpslichtet derartige Handlungen anzu-erkennen.

<sup>1</sup> Ngl. z. B. die Verordnung des Civilkommissärs vom 26. November 1870: "Diejenigen Personen, welche noch Geldbeträge für das aus den Staatswaldungen des Generalgouvernements Elsaß angekaufte Holz von 1870 oder aus den früheren Jahren verschulden, werden darauf ausmerksam gemacht, daß diese Geldbeträge an die in dem genannten Bezirk eingerichteten deutschen Kassen einzuzahlen sind, und daß Quittungen anderer Kassen oder Personen über die Zahlung sener Holzgelder als ungiltig zurückgewiesen werden."

<sup>2</sup> Nach einer Verordnung vom 30. Januar 1871 wurden die mit den französischen Behörden geschlossenen Verträge über die Verpachtung der Festungsnuhungen in Straßburg u. s. w. aufgeshoben. Wäre das Elsaß durch den Frieden nicht abgetreten worden, so würde später unzweiselhaft diese Ausschlang der Verträge für die französische Regierung nicht bindend gewesen sein.

Geht demnach die Ausübung der Rechte des Staats auf den Occupanten über, wenn auch mit gewiffen Beschränkungen, so tritt er doch nicht in die Verpflichtungen des Staates ein. Es findet feine Staatssuccession statt, der Occupant ift nicht der ftaatsrechtliche Nachfolger des bisherigen Souverans, jon= dern er übt nur traft des völkerrechtlichen Titels der Occupa= tion provisorische Rechte aus. Gine Uebernahme der dem einheimischen Staate obliegenden Berpflichtungen würde auch dem Zwede des Krieges widersprechen, der eine Schwächung des feindlichen Staates beabsichtigt, nicht aber ihm Laften abnehmen will. Daß aus der Occupation auch Pflichten für ben Occupanten dem besetzten Lande gegenüber entspringen, ist oben ichon erwähnt worden und wird in den nächsten Abichnit= ten noch weiter ausgeführt werden. Aber weder die staatsrecht= lichen noch privatrechtlichen Verpflichtungen der feindlichen Staatsgewalt hat der Occupant zu erfüllen. Demgemäß iprach auch der Erlaß des Bundestanzler-Amtes vom 3. September 1870 den Grundfat aus: "Ausgaben, welche auf dem französijden Etat beruhen oder von der französischen Regierung außer= ordentlich bewilligt find, werden nur insoweit geleistet, als sie in Dienstbezügen der im Dienste verbliebenen Beamten bestehen oder sonst zur Erhebung der Einnahmen erforderlich find."

Schließlich ist hier noch die Frage zu erörtern, ob und in wie weit der Occupant berechtigt ist, außerordentliche Kriegs=
steuern oder Kontributionen dem besetzten Lande aufzuerlegen.
Bekanntlich wurden die Kriegskontributionen früher damit gerechtsertigt, daß sich durch ihre Bezahlung die Städte oder Bezirke von der Gefahr der Plünderung oder Verwüstung sos=
kausen konnten. Da nun das moderne Kriegsrecht kein Recht mehr zur Plünderung und ebensowenig ein Recht zur unnöthisgen Verwüstung anerkennt, so kann auch nicht mehr von einem Loskaus dieses Rechts die Rede sein.

Zu Geldkontributionen, die nur zur Füllung der Ariegskasse oder gar zur Bestiedigung der Gewinnsucht der Führer diesenen, ist die Ariegsgewalt nicht berechtigt. Beide Arten von Kontributionen sind gleich verwerslich und dem Völkerrechte widersprechend. Indessen werden gegenwärtig mit dem Ausdruck "Kontributionen" sehr verschiedenartige Gelderhebungen durch den Feind bezeichnet, die nicht derselben Beurtheilung untersliegen können, meist aber nicht gehörig geschieden werden. Abgesehen von den obenerwähnten völkerrechtswidrigen Kontributionen sind zu unterscheiden:

- 1) Statt der dem Feinde nach Kriegsrecht erlaubten Requisitionen erhebt derselbe eine Geldabgabe unter dem Namen einer Kontribution. Wenn dieselbe im Verhält= niß zu der erlaubten Requisition steht und nur als Ersat der Naturalverpslegung erscheint, so ist sie auch nur nach den Grundsähen über die Requisitionen zu beurtheilen. Der Art war z. B. die Kontribution, welche die Stadt Straßburg als Ersat sür die Naturalverpslegung der Ofsiziere zahlte 1. Daß diese Kontributionen manche Vorzüge vor den Natural-requisitionen haben, bedars keiner Erörterung; sie werden namentlich in größeren Städten häusig der Einwohnerschaft als Erleichterung erscheinen.
- 2) Geldabgaben werden den Gemeinden anferlegt als Strafe für die auf ihrem Gebiete vorgekommenen Kriegsvergehen; von ihnen haben wir schon im Abschnitt IV bei dem Kriegsstrafrecht gesprochen.
- 3) Kontributionen im engeren Sinne des Wortes sind außerordentliche Kriegssteuern, die der Feind dem occupirten Lande

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vom 1. Dezember 1870 an hatte die Stadt für einen General 20 Fr., für einen Hauptmann 10 Fr. und für einen Lieutenant 8 Fr. täglich zu zahlen.

auferlegt, um den Gegner zu veranlaffen, Friede zu ichließen Sie ericheinen als ein Mittel, um ben hartnädigen Gegner gur Nachgiebigkeit zu zwingen. Der Art war die außerordentliche Kriegssteuer, welche im Dezember 1870, im Betrage von 25 Franken auf den Ropf, in den besetzten Departements ausgeschrieben wurde. In dem Generalgouvernement Elfaß wurde diese außerordentliche Kriegssteuer erst am 20. Februar 1871 ausge= ichrieben, aber ichon am 26. Februar die Erhebung berjelben fiftirt. Mur in wenigen Gemeinden hatte die Eintreibung der Steuer begonnen ; die bezahlten Summen wurden den betreffenden Gemeinden später wieder gurückerstattet. Offigiell wurde gwar auch als Grund dieser Steuer angegeben, daß fie gur Dedung der Rosten für die Naturalverpflegung der Truppen dienen folle; aber es unterliegt feinem Zweifel, daß fie in erfter Linie den Zweck hatte, die Bevölkerung bem Frieden geneigt gu machen. Es jollte hierdurch der Politif Gambetta's, ben Rrieg bis auf das Neußerste fortzuführen, entgegengewirft werden. Durch dieje Steigerung der Kriegslaft follte die Bevölkerung gedrängt werden, bei den in Aussicht genommenen Wahlen zu einer Nationalversammlung, die über den Abschluß des Friedens ju entscheiden hatte, Gegner der ertremen Kriegspartei zu mah= len und die Diftatur Gambetta's abzuschütteln. Das Mittel war ein außergewöhnliches, aber offenbar war auch die Lage eine außergewöhnliche. Die nukloje Hinziehung des Krieges, die beiden Theilen noch große Opfer foften fonnte, die aber nach menschlichem Ermeffen nicht im Stande war, das Resultat des Krieges zu andern, mußte die deutsche Regierung veran= laffen, auch denjenigen frangösischen Landestheilen, die fie gwar beseth hatte, die aber nicht mehr unmittelbar zum Kampsplate dienten, die ganze Schwere des Prieges fühlen zu laffen. Es ift allerdings nicht zu verkennen, daß derartige Kriegskontributionen auch auf denjenigen Einwohnern des Landes schwer lasten, die in keiner Weise auf die Politik ihrer Regierung einwirken können. Aber das ist ja der allgemeine Charakter des Krieges, daß der Unschuldige mit dem Schuldigen zu leiden hat. Auch liegt allerdings die Gesahr nahe, daß die Auflage der Kontribution in eine ungerechte Härte gegen die friedliche Bevölkerung ausarte und mißbräuchlich angewandt werde. Aber an sich wird sie nicht als völkerrechtswidrig zu bezeichenen sein.

Die ebenerwähnte außerordentliche Kriegssteuer ist im Generalgouvernement Elsaß freilich erst nach den Wahlen zu der Nationalversammlung in Bordeaux ausgeschrieben worden. Es könnte demnach scheinen, daß der angegebene politische Zweck mit ihr nicht hätte versolgt werden können. Indessen war die Erhebung der Kontribution, schon früher angeordnet worden, die Publikation hatte sich nur durch zufällige Umstände verzögert. Als sie ersolgte, stand allerdings der Abschluß des Präliminarsriedens vor der Thüre, durch welchen die weitere Erhebung der Kontribution unmöglich geworden war.

## Rapitel VIII.

#### Linderung der Kriegenoth.

Wir haben bisher hauptjächlich von den Rechten gesprochen, welche dem Feinde in Folge der Occupation eines Theiles des Staatsgebietes zukommen. Wir haben gegeben, in welchem Umfange die Ausübung der Staatshoheit provisorisch auf ihn übergeht und in wie weit er die Erfüllung der staatlichen Pflich= ten von Seiten der Landeseinwohner verlangen fann. Nach der älteren Theorie und Pragis des Bölkerrechts ist hiermit der Inhalt des Verhältniffes zwischen dem Occupanten und dem occupirten Lande erichöpft. Pflichten, welche aus der Occupation für den Occupanten entspringen, fennt das ältere Bölfer= recht nicht. Das occupirte Land befindet fich ichuk= und wehrlos dem Siegeranheimgegeben, der, je nach den Intereffen feiner Krieg&= führung und nur von diesen geleitet, die Funttionen der Staat&= gewalt ausübt. Selbst für den Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung hat er nur soweit Sorge zu tragen, als es seine eigene Sicherheit verlangt.

Das heutige Bölkerrecht aber legt' dem Occupanten auch Pflichten gegen die besetzten Landestheile auf. Ist er berechtigt, Gehorsam und Unterwerfung unter seine Gebote zu verlangen,

jo ist er auch vervillichtet, für die Handhabung des Rechtes und für eine geordnete Verwaltung Sorge zu tragen, soweit ca die Verhältnisse gestatten. Durch die Occupation ist eine temporäre staatliche Gemeinschaft zwischen dem Occupanten und den Bewohnern des occupirten Gebietes entstanden, aus der für beide Theile Pflichten entspringen. Natürlich hängt es von den Umständen ab, wie weit der besetzende Feind im Stande ist, dieje Aufgaben zu erfüllen. In erster Linie wird und muß für ihn das Interesse der Kriegsführung stehen. Aber soweit die Bedürfnisse des Heeres befriedigt sind, ist er verpflichtet, die aus dem Lande gezogenen Einfünfte für die Verwaltung des Landes zu benuten. Die Aufrechterhaltung der Ordnung, die Sicherheit der Verson und des Eigenthums, der Schutz der materiellen und geistigen Güter der Bevölkerung liegen ihm ob, und je länger die Occupation dauert, je fester seine Stellung in dem besetzen Gebiete ist, um jo mehr muß er für die Ber= waltung des Landes thätig fein. Bestimmte Vorschriften werden jich hierüber allerdings nicht aufstellen laffen, weil das Maß des Möglichen sich allein nach den jedesmaligen Verhältnissen wird bestimmen muffen. Aber indem der Feind die einheimische Staatsgewalt für juspendirt erklärt und die Ausübung der Hoheitsrechte fich aneignet, indem er von der Bevölkerung die Unerfennung dieser provisorischen Autorität verlangt, muß auch er seinerseits anerkennen, daß er der Bevölkerung gegenüber die Pflicht hat, sie vor Auflösung der rechtlichen Ordnung zu ichüten. Deutschland hat während des Krieges dieje Pflicht anerkannt auch in ben Provinzen, die in dem Friedensvertrage nicht von Frankreich getrennt werden sollten. Je größer bas seindliche Gebiet wurde, das von den deutschen Truppen besekt wurde, um jo größere Schwierigkeiten stellten sich aber der Erfüllung diefer Pflicht entgegen. In den nördlichen Departements jowie in dem Gebiet der Loire fonnte die Besetzung nur eine rein militärische sein.

Mitten in dem Priegsgetümmel findet sich für die Civilverwal= tung feinen Raum. Die in den angegebenen Gebieten ernannten deutschen Präsetten mußten ihre Thätigteit darauf beschränten, für die Bedürfniffe des Heeres zu sorgen und die militärischen Requisitionen so viel wie möglich nach Billigkeit unter die ein= zelnen Gemeinden zu vertheilen. Die Zeit der Occupation war zu furz, die Bevölferung selbst hatte sich zu wenig in die Lage einer vom Feinde beherrichten gefunden, als daß eine admini= strative Thätigfeit den deutschen Beamten möglich gewesen wäre. Aber ichon in dem Generalgouvernement Lothringen (Nangia) ergab fich die Möglichkeit, für manche Bedürfniffe der Bevölferung Sorge zu tragen. Die Bezahlung der Gehälter der Beiftlichen und Schullehrer juchte die deutsche Berwaltung zu ermöglichen, die Wohlthätigkeitsanstalten wurden in ihrer Wirksamteit unterstütt, in dringenden Nothfällen gewährte die Regierung felbst Abhilfe. Schon oben wurde erwähnt, daß die Wälder gegen Berwüftungen durch Waldfrevler geschütt wurden. Die Magregeln, die gegen die Verbreitung der Rinder= pest ergriffen wurden, erfolgten zwar zunächst im Interesse der Berpflegung des Heeres, wurden aber doch auch im Intereffe der Bevölkerung ausgedehnt und aufrecht erhalten.

Doch konnte selbstverständlich die Civilverwaltung in Lothringen nicht die Thätigkeit entwickeln, wie dies im Generalgonvernement Elsaß der Fall war. Hier waren die Verhältnisse
der Art, daß eine eigentliche Landesverwaltung möglich erschien.
Das Gebiet des Generalgouvernements besand sich mehrere
Monate lang im Besitz des Feindes, die Bevölkerung hatte
sich, wenige Ausnahmen abgerechnet, den Bedingungen der
Occupation unterworsen, und dazu kam denn allerdings die

ausgesprochene Absicht des Occupanten, dies Gebiet durch den Friedensschluß zu erwerben. Hatte solglich die Regierung selbst auch ein sehr wichtiges Interesse dabei, möglichst bald im Elsaß die normalen, friedlichen Verhältnisse herzustellen und die Bevölkerung soviel wie möglich zu schonen, so wird doch eine kurze Darstellung derzenigen Maßregeln nicht überflüssig erscheinen, welche von der Regierung zur Erleichterung der Bevölkerung und zum Schuhe ihrer Interessen während des Krieges ergriffen worden sind. Es wird dies um so mehr in den Rahmen des Themas, das wir uns gestellt haben, gehören, als auch bei diesem Theile ihrer Thätigkeit die deutsche Regiezung doch immer von dem Grundsahe ausgegangen ist, daß das Land bis zum Abschluß des Präliminarsriedens von Verzsalles ein Theil des französischen Staates bildet, seine Bewohzner Franzosen sind.

In seiner Proklamation vom 30. August 1870 hatte der Generalgouverneur das Versprechen verkündet: "es soll alles geschehen, um der Bevölkerung die schweren, aber unvermeid-lichen Lasten des Krieges zu erleichtern." Es war keine leichte Aufgabe, dieses Versprechen zu erfüllen. Ein nicht geringer Theil des Landes hatte in den ersten Wochen des Krieges als Schauplat der blutigsten Kämpse gedient, andere Gebiete waren durch lang dauernde Truppendurchmärsche in Anspruch genommen worden, und dazu kam, daß die Kinderpest im Gesolge des Krieges als ein surchtbarer Feind der ackerbautreibenden Bevölkerung Elsaß und Lothringen verheerte.

In Bezug auf die durch den Krieg entstandenen Schäden fam es vor allem darauf an, sobald wie möglich diese Schäden in ihrem Umsange sestzustellen, um eine spätere Entschädigung zu ermöglichen. Es ist schon angesiührt worden, daß von Aufang an den Bewohnern anbesohlen wurde, sich für jede Requisition

und Naturallieserung eine Bescheinigung geben zu lassen, und daß die Maires der Gemeinden angewiesen wurden, Verzeich=
nisse dieser Leistungen anzusertigen. Die durch Veschießung,
Vrand, Zerstörung zu militärischen Zwecken entstandenen
Schäden beschränkten sich auf die Städte Straßburg, Schlett=
stadt, Neu-Vreisach, Pfalzburg, Vischenhosen und
den Dörserunktreis von Metz, der sich im Westen bis Novéant,
im Norden bis Maizières, im Osten bis Nemilly und im
Süden bis Augny erstreckte. Er umfaste etwa 30 Quadrat=
meilen mit 64 Dörsern.

In Straßburg wurde unmittelbar nach der Rapitulation eine Kommiffion gebildet, welche beauftragt wurde, nach einem bestimmten Formulare die durch die Belagerung entstandenen Schäden zu constatiren. Durch telegraphische Orbre hatte ber Bundesfangler angeordnet, daß dieje Schaden inventarijirt werden jollten. Die Schadensermittlung fand ftatt, auf Grund von Liqui= dationen der Beschädigten, welche zu deren Einreichung öffentlich aufgefordert wurden. Wenn damit auch nicht bestimmt war, aus welchen Mitteln die Entschädigung gezahlt werden sollte es geschah dies erst durch das Gesetz vom 14. Juni 1871 jo war damit doch das fünftige Liquidationsverfahren angebahnt und der Bevölkerung die Sicherheit gegeben, daß die Schäden, so viel wie möglich, ausgeglichen werden jollten. Alehnliche Abschähungskommissionen wurden in den anderen erwähnten Orten gebildet. Bur Erleichterung bes Wiederauf= baues von Gebäuden, welche durch die Kriegsereignisse zerstört worden find, wurden durch die Verordnung vom 16. Dezember 1870 bedeutende Steuerprivilegien gegeben. Von allen Kaufverträgen, welche Uebertragungen von Liegenschaften zum Gegenstande haben, auf welchen sich durch die Kriegsereignisse zerstörte Gebäulichkeiten befinden, war, insofern sie bis zum

1. Juli 1871 beurkundet wurden!, weder die verhältnismäßige Enregistrements=, noch die verhältnigmäßige Transcriptionsge= bühr, jondern nur die Formalitätsgebühr zu entrichten. Gleiches galt für die Verträge mit Baumeistern und Bauhandwertern, welche den Wiederaufbau jolder Gebäulichkeiten betreffen; auch waren die darauf bezüglichen Pläne und Kostenrechnungen tar= und stempelfrei. Endlich sollten die zum Zwecke des Wiederauf= baues jolcher Gebäulichkeiten bis zum Schlusse bes Jahres 1871 aufgenommenen Darleben nur zu einer fixen Enregistre= mentsgebühr tarifirt werden. Die volle Entschädigung für Schäden an Mobilien und Immobilien, welche im Laufe des Arieges seitens des französischen oder deutschen Heeres durch Beschießung ober durch Brandlegung zu militärischen Zwecken verursacht worden sind, wurde durch das Geset vom 14. Juni 1871 aus den Mitteln der von Frankreich zu gahlenden Kriegs= entschädigung gewährt.2

Wittels einer, allerdings zu weit gehenden Auslegung des Gesehes vom 14. Juni 1871 glaubte man anfänglich auch für diejenigen Civilpersonen, welche in Folge von Beschießung oder Brandlegung zu militärischen Zwecken Körperverletzungen erlitten hatten oder getödtet wurden, den Verletzten oder ihren Familien eine Vergütung zugestehen zu können. Diese Auslegung, die mit dem Wortlaut des Gesehes im Widerspruch stand, wurde zwar von dem Reichskanzleramt verworsen, aber die Gründe der Gerechtigkeit und Villigkeit, welche zu einer solchen Ausdehnung der gesehlichen Bestimmungen gesührt

<sup>1</sup> Die Frist wurde später bis zum 31. Dezember 1871 verlänsgert. (Verordnung vom 26. Juni 1871.)

<sup>2</sup> Bis zum Schlusse bes Jahres 1872 find auf festgestellte Schästen im Ganzen ungefähr 90 Millionen an die Entschädigungssberechtigten ausgezahlt worden.

hatten, wurden anerkannt, und Fonds zur Unterstüßung der angegebenen Personen aus der Landeskasse zur Verfügung gestellt. Nach genauer Erörterung und Prüfung der Familien=, Vermögens= und Erwerbsverhältnisse der Vetressenden wurden Vergütungen für Kurkosten, Verminderung der Erwerbsthätig= teit, Verkust des Ernährers u. s. w. den Verletzten oder ihren Familien bewilligt. Im Neichslande wurden demgemäß an etwa 600 Personen Unterstüßungen im Vetrage von über 600,000 Fr. gegeben.

In großem Umfange wurde die Thätigkeit der deutschen Verwaltung in den ersten Monaten der Occupation durch die Maßregeln gegen die Ninderpest in Anspruch genommen. Deutsche Thierärzte wurden in großer Zahl in das Land gerussen, Verordnungen gegen das Umsichgreisen der Seuche, gegen die Durchsuhr von Vieh und Abfällen, Vorschriften über die Absperrung der Orte, in welchen die Seuche aufgetreten war, wurden erlassen.

Für die auf Anordnung der Behörden getödteten Thiere, sowie die gefallenen Thiere wurde sogar die Vergütung des vollen Werthes des Thieres versprochen und gewährt (Versordnung vom 3. Oftober 1870, § 11), während nach dem französischen Gesetz vom 30. Juni 1866 nur zwei Drittel des Werthes vergütet werden sollen. Trotz allen diesen Versordnungen und trotz allen Vemühungen gelang es erst Ansang Mai 1871 der Rinderpest ein Ziel zu sehen.

<sup>&#</sup>x27; Die erste Verordnung über die Maßregeln gegen die Rinderpest erschien schon den 3. September 1870. Die aussührliche Verordsnung des Generalgouverneurs vom 3. Oftober 1870 schließt sich im ganzen und großen dem deutschen Reichsgeset vom 7. April 1869 an.

Bis zu dem angegebenen Zeitpunft hatte im Bezirk Unter= Eljaß die Seuche in 164 Gemeinden gewüthet. Die Gesammt=

Bu den ersten Magregeln, welche die Verwaltung ergriff, um den Folgen der Kriegsnoth entgegenzutreten, gehörten auch die großen Arbeiten zur Deginfektion der Schlachtfelder von Weißenburg, Wörth, Spichern und Met. Un den drei erft= genannten Orten fonnte sich die Arbeit beschränken auf ein jorgfältiges Begraben der Todten und eine Regulirung der über die Grabstätten sich ergießenden Wasserläufe. Bei Mek dagegen waren umfassendere Magregeln nothwendig. Hier waren zwischen dem 14. August und 17. Oktober 1870 sieben Schlachten geschlagen worden; auf einem kleinen Raum waren 450,000 Menichen zusammengedrängt. Ueber 4000 Pferde waren in jenen 2 1/2 Monaten in Met theils gegessen, theils gefallen. Mehrere Tausend Stück Rindvieh waren durch die Rinderpest gefallen. Die massenhaften Auswurfsstoffe der Lazarethe und die unendlichen Haufen faulender und dem Ver= derben preisgegebener Nahrungsmittel famen dazu. Ein eignes System der Deginfektion war erforderlich, um die normalen Bedingungen der öffentlichen Gesundheit wieder herzustellen. Die Desinfettionsarbeiten begannen unmittelbar nach ber Kapitulation der Stadt Met, konnten aber erst im Sommer 1871 vollendet merden.

Der Boden wurde mit Kalf, Kohlen, Chlorkalk und Carboljäure bedeckt, stellenweise auch mit Petroleum übergossen und ausgebrannt, demnächst mit Erderhöhungen bis zu 6 Fuß versehen, diese Erhöhungen mit stark zehrendem Grünwuchs umkleidet und das Wasser theils abgeleitet, theils durch Chemikalien desinsicirt, theils durch Wasserpslanzen gereinigt.

Entschädigung summe, die für die getödteten und gefallenen Thiere in dem Reichslande bezahlt wurde, belief sich auf 4,035,000 Franken.

<sup>&#</sup>x27; Ueber diese Desinfectionsarbeiten ist ein Bericht enthalten in Holkendorss Jahrbuch des deutschen Reiches, 1871, S. 567.

Alle diese Magregeln hatten den Zweck, den durch ben Rrieg herbeigeführten Migständen entgegenzuwirten, und die Rriegsnoth zu lindern. Ihre volle Wirkung konnten fie aller= bings erft nad Beendigung des Krieges äußern. Durch eine Magregel anderer Urt suchte die deutsche Regierung bas per= fönliche Schickfal der Elfässer und Lothringer, welche als Mobilgardiften friegsgefangen genommen worden waren, zu erleichtern. Durch töniglichen Erlaß wurde bestimmt, daß den im Bezirte des Generalgouvernement einheimijden Mobilgarden die Entlassung aus der Gefangenschaft gestattet werden solle, welche in der Lage und Willens waren, für ihr späteres Wohlverhalten ihren Besitz zu verpfänden (Befanntmachung vom 17. Dezember 1870). Rachdem indessen mehrsach entlassene Mobilgarden sich zu den französischen Urmeen wieder begeben hatten, trot des von ihnen gegebenen Ehrenworts die Waffen gegen die deutschen Heere nicht mehr zu ergreifen, wurde die Bergünstigung auf solche beschränkt, welche selbst Grund= besiker waren; Cantionsstellungen und Bürgschaften wurden dagegen ausgeschlossen. (Verordnung vom 11. Januar 1871.)

## Kapitel IX.

## Handel und Verkehr.

Eine überaus große Thätigkeit entwickelte die deutsche Verwaltung während des Kriegs auf dem Gebiete des Verkehrs= wesen. Wohl ohne Uebertreibung darf behauptet werden, daß die Leistungen der deutschen Post= und Eisenbahnverwaltungen in dem Kriege 1870—1871 bis jest ihres Gleichen nicht gehabt haben. Nicht nur, daß in der Heimath durch die fortdauernden Truppen= und Verwundetentransporte, durch den zahlreichen brieflichen Verkehr des Heeres mit der Heimath die Behörden in ungewöhnlichem Grade in Unspruch genommen waren, auch in dem weit ausgedehnten frangösischen Gebiete, das von dem deutschen Heere besetzt war, mußten Post und Eisenbahn allen Anforderungen, welche der Arieg an sie stellte, Genüge leisten 1. Trothem wurde es ermöglicht, daß auch in dem größten Theil des besetzten Gebietes, wenigstens bis zu einem gewissen Grade, für die Bedürfnisse der Bevölkerung Sorge getragen wurde.

<sup>1</sup> Die Leistungen der deutschen Postverwaltung verdienen um so größere Unerkennung, da ein großer Theil ihres Personals unter die Fahnen berusen und damit dem Postdienst entzogen war. (Vergl. "Die Norddeutsche Feldpost während des Krieges mit Frankreich," 1871.)

Schon in den ersten Tagen des Septembers 1870 wurde von dem König angeordnet, daß der Landes-Bostdienst in den von den deutschen Heeren besetzten frangösischen Gebieten wieder in Bang gesett werden joll 1. Durch Königliche Ordre vom 12. September 1870 wurde bestimmt, daß das Postwesen in den Bereich des Generalgouvernements Elfaß jogleich definitiv von der Norddeutschen Bundespostverwaltung organisirt werde, jowie daß das Bostwesen in den übrigen frangösischen Bebietstheilen provisorisch unter Unlehnung an die bestehenden Einrichtungen administrirt werde. Noch im Laufe des Geptembers wurde in Eljag und Deutsch=Lothringen ein große Bahl von Boftanftalten eröffnet und der Bevölferung juganglich gemacht. In Meh und Stragburg wurden Ober-Bojtdireftionen eingerichtet, die Wiederanknüpfung der unterbrochenen Bertehrsbeziehungen wurde auf jede Weise gefordert. Die Konialiche Berordnung vom 28. Oftober 1870 regelte das Posttagwesen?. Durch Einführung der Postmandate, der

<sup>1</sup> Während des Arieges wurden in den besetzten Gebieten (mit Einschluß von Elsaß=Lothringen) theils für die Urmee und den Relais= und Etappendienst, theils für die Verwaltung der Landes= posten im ganzen 411 Postanstalten errichtet, bei denen ein Persional von 2140 Postbeamten und Unterbeamten beschäftigt war. Eine Centralbehörde, die deutsche Postadministration, war anfängslich in Nauzig, dann in Rheims in Thätigkeit. Die Venuhung der deutschen Postanstalten von Seiten der französischen Bevölkerung war eine so ausgedehnte, daß aus dem Postbetrieb in den besetzen Gebieten (mit Nusschluß von Elsaß-Lothringen), nach Bestreitung sämmtlicher Kosten, noch ein Einnahmeüberschuß von 120,000 Thalern sich ergab, der zur Vildung der "Kaiser Wilhelm=Stistung" für die Ungehörigen der deutsichen Reichspostverwaltung benuht wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Berordnung vom 28. Oftober wurde durch die Berordsnung vom 28. Dezember 1870 mehrsach abgeändert.

Correspondenzkarten u. j. w. zeigte sich ein anerkennungswerthes Bestreben, selbst unter den so schwierigen Verhältnissen den Bedürsnissen der Bevölkerung zu dienen. Binnen Kurzem war in dem ganzen Generalgouvernement ein ebenso sicherer und pünktlicher Postdienst eingerichtet, wie dies in Friedenszeiten der Fall war.

Langiamer ging natürlich die Wiederherstellung des Gisen= bahnverkehrs. In der Proklamation vom 16. Oktober 1870 hatte der Generalgouverneur verfündet: "Die Eisenbahnlinien jollen, wenn jie von den deutschen Truppen in Betrieb gesett jind, durch möglichste Freigebung des Privatverkehrs auf einem großen Theil der Bahnen auch der Bevölkerung der durch den Rrieg jo ichwer heimgesuchten Landstriche zu Hülfe kommen. Es ist der Wille Gr. Majestät des Königs von Preußen, daß in letterer Beziehung Alles geschehen soll, was irgend möglich ift. Die wohlwollenden Absichten können nur dann verwirklicht werden, wenn die Bevölkerung auch ihrerseits dazu beiträgt, daß jede Stodung des Eisenbahnbetriebs und jede Störung des zu seiner Regelung dienenden Telegraphen-Berkehrs vermieden wird. Es ist daher jett Sache der von den deutschen Heeren besetzten Landestheilen und einzelnen Ortschaften sich zu entscheiden, ob sie schon vor Abschluß des Friedens die Vor= theile beffelben genießen wollen, indem fie Alles vermeiden, was eine Unterbrechung des auch in ihrem Interesse wieder hergestellten Eisenbahn= und Telegraphenbetriebs zu Folgen haben fönnte."

Da die meisten französischen Bahnen nicht Staatsbahnen sind, sondern Privateisenbahngesellschaften gehören, so mußte in den besetzen Gebieten das Requisitionsrecht in großem Maßstabe auf sie Anwendung finden. Bei der außerordentlichen Bedeutung, welche die Eisenbahnen für die Kriegssührung

haben, versteht fich von selbst, daß die Eisenbahnen in Feindes= land, mogen fie nun Privat= ober Staatsbahnen fein, von dem Augenblid der Besehung an der ausschließlichen Berfügung des Feindes unterstehen muffen. Er wird zu benrtheilen haben, ob er die bisherige Verwaltung in Thätigkeit laffen kann, und unter welchen Bedingungen dies thunlich erscheint; ober aber, ob er die Bahnlinien der militärischen Verwaltung zu über= geben hat. Das lettere wird in der Regel der Fall fein miffen, da die einheimischen Bahnbeamten und Angestellten meist das erforderliche Vertrauen nicht einflößen fonnen. Sind die Eisenbahnen in dem Eigenthum von Privatgesellschaften, jo ist der besehende Feind mit demselben Rechte besugt, Bahn= törper, Betriebsmaterial u. f. w. zu benugen und zu seinen Zwecken zu verwenden, mit dem er von Privaten Wagen und andere Transportmittel zu requiriren befugt ift. Und ebenso verhält es sich mit der Entschädigungspflicht. Wenn wir oben nachzuweisen suchten, daß nicht dem Occupanten die Ber= pflichtung obliegt, für die Requisitionen Entschädigung zu leisten, sondern dem einheimischen Staate, so bezieht sich bas dort Angeführte auch auf die Verhältnisse der Brivateisenbahn= gesellichaften 1.

Schon oben ist bemerkt worden, daß in dem Gebiete des Generalgonvernements nur einzelne wenige Versuche einer verbrecherischen Störung des Eisenbahnverkehrs vorgekommen

<sup>&#</sup>x27; Auf den Conferenzen zu Franksurt machten die französischen Bevollmächtigten den Bersuch, für die französischen Sisenbahnsgesellschaften, deren Linien während des Kriegs von dem deutschen Heere mit Beschlag belegt worden waren, einen Anspruch auf Schadenersatz zu erheben. Von deutscher Seite wurde jedoch hierauf gar nicht eingegangen. (Protokoll der zweiten Conferenz vom 13. Juli 1871.)

jind Indesjen verhinderten meist die Truppen- und Berwundetentransporte einen regelmäßigen Betrieb ber Bahnen und, wenn auch für den Versonenverkehr in einer für die Verhältnisse ausreichenden Weise gesorgt war, so war es doch nicht möglich, allen Bedürfnissen des Handels und der Industrie zu genügen. Inabejondere machte fich fehr bald in den großen Fabritdistriften des Eljasses ein Mangel an Kohlen geltend, der einen Stillstand ber Fabrifthätigkeit herbeizuführen drohte. Zwar war schon durch Erlaß vom 14. September 1870 bas bei Ausbruch des Krieges erschienene Verbot der Ausfuhr von Kohlen über die französische Grenze aufgehoben worden. Aber in Folge der Transportschwierigkeiten konnten im mittlern und obern Eljaß die Fabrikanten die für den Bedarf ihrer Industrie nothwendigen Kohlenmassen nicht erhalten. Von den Kohlen hing aber der Betrieb der Kabriken und von dem Betrieb der Fabriken die Existenz der Arbeiterbevölkerung des Eljasses ab. Schon Anfangs Dezember waren deßhalb von der Regierung regelmäßige Rohlenzüge zwischen Saarbrücken und den elfäffischen Städten eingerichtet worden. Von dem preußischen Handelsministerium wurden 100 Waggons für den Kohlentransport nach Mülhausen zur Verfügung gestellt und den vereinten Unstrengungen der Eisenbahnverwaltung und der Bergwerksdirektion ju Saarbruden gelang es, ben ununterbrochenen Betrieb der elfässischen Fabriten zu sichern.

Nur einzelne Fabriken hatten aus Kohlenmangel ihren Betrieb auf wenige Tage einstellen müssen. Allerdings stand auch für die Regierung ein wichtiges Interesse auf dem Spiel. Ein Stillstand der Fabriken in Müshausen würde bei der Aufregung, die während des Monats Januar 1871 im Oberselssä herrschte, voraussichtlich Arbeiterunruhen in der dortigen Gegend hervorgerusen haben, die für die öffentliche Ordnung hätten gefährlich werden können.

Mit demselben Eiser und berselben Energie, mit welcher die beutsche Verwaltung den Post= und Eisenbahnverkehr soweit in Stand sehte, wie dies unter den Verhältnissen des Krieges möglich war, suchte sie auch die für die Industrie des Essasse wichtigen Kanäle wieder herzustellen. Dieselben waren in Folge der Kriegsereignisse sür die Schisssahrt unbenuthar gemacht worden. Sosort nach Besehung des Landes wurden deutsche Techniker bernsen, welche zur Ausgabe hatten, die Hindernisse der Schisssahrt zu beseitigen. Schon am 15. Oktober 1870 tonnten der Saarkohlenkanal und der Rhein=Marnekanal sür den Verkehr wieder erössnet werden. Größere Schwierigkeiten boten der Rhein=Rhonekanal und Ill-Rheinkanal dar. Erst Ende September waren dieselben überwunden. Sobald die Witterung es erlaubte, standen sämmtliche Kanäle im Gebiete des General= gouvernements der Schisssahrt wieder offen.

Das Handels= und Verkehrswesen stellte der deutschen Regierung auch auf andern Gebieten wichtige Aufgaben. Durch die von den deutschen Truppen und deutschen Behörden geschehenen Zahlungen, durch den gesteigerten Verkehr zwischen Deutschland und dem Elfag war eine große Masse beutscher, insbesondere preußischer Münzen in das Land eingeströmt. Bei der ersten Besignahme war zwar ichon durch die einrückenden Generale das Verhältniß der preußischen Thalerwährung gu der frangösischen Frankenwährung festgesett worden. Indessen waren doch noch im tleinen Vertehr manche Zweifel entstanden. Bu deren Beseitigung erließ der Generalgouverneur die Berordnung vom 8. November 1870, wodurch dem preußischen Thaler, gerechnet zu 3 Fr. 75 Cts., neben dem frangofischen Franken Zwangsturs verliehen wurde. In Folge deffen fanden dann auch die Bestimmungen des Code penal, Artifel 475, § 11, auf das preußische Geld Anwendung.

Bu vielen rechtlichen Erörterungen gaben die Berhältniffe der Succursalen der Banque de France Anlag, die in Stragburg, Met und Mülhausen bestanden. Die deutsche Regierung war bei der Occupation des Landes in dem Jrrthum befangen, die Banque de France fei, ähnlich der preußischen Bank, ein reines Staats= institut. In Folge von diesem und andern Migverständnissen wurden auch die Bankbeamten von Stragburg mehrere Wochen lang (bis Anfang November) in Hausarrest gehalten. War diese Ansicht der Regierung eine unrichtige, so konnte anderer= seits die entgegengesette Behauptung, daß die Bank ein bloßes Privatinstitut sei und von der occupirenden Staatsautorität in jeder Beziehung als ein solches behandelt werden musse, nicht maßgebend sein. Es mußte vielmehr anerkannt werden, daß allerdings die Bank ein Privatinstitut sei, dessen Vermögen den unbedingten Schutz des Privatvermögens zu genießen habe, das aber seit dem Gesetz vom 22. April 1806 in eine unmittelbare Abhängigkeit von dem Staate getreten jei und durch die von ihm ernannten Beamten verwaltet werde. In Folge beijen mußten alle polizeilichen und Aufsichtsrechte, welche der frangösische Staat der Bank gegenüber besaß, von der deutschen Regierung der occupirten Gebiete ausgeübt werden. Sobald die Regierung den Jrrthum ihrer anfänglichen Auffassung erfannt hatte, nahm sie der Bank gegenüber ihre richtige Stellung ein. Sie konnte um jo weniger die Bank als eine bloße Privatactiengejellichaft betrachten, da durch das französische Geset vom 12. August 1870 die Noten der Bank Zwangsturse erhalten und damit förmliches Papiergeld geworden waren. Es war unmöglich, daß die deutsche Verwaltung weitere Emissionen frangösischer Banknoten mit Zwangskurs in den occupirten Provinzen gestattete und damit den Credit des Feindes unterstütte. Gine Schließung der Banksuccursalen

ju Strafburg, Met und Mülhaufen würde jedoch nicht nur die Bankactionäre in ihren Privatintereffen fehr ftark geschädigt haben, fie würde auch für den Handel und die Industrie des Landes eine gefährliche Krifis herbeigeführt haben. Die Regierung beichloß deßhalb, in einem langsamen und schonenden Berfahren die Liquidation der Bantsuccursalen nehmen. Bu diesem Behuse nahm die Bank unter Leitung einer deutschen Liquidationstommijfion in beschränktem Umfange ihr Geschäfte wieder auf. (Befanntmachung vom 4. November 1870). Die Liquidation fam erst im Monat März-1872 jum Abichluß, nachdem das Schlußprotofoll zu der Zusakconvention vom 11. Dezember 1871 in Artifel 9 erklart hatte: "Bon der Unterzeichuung der gegenwärtigen Konvention an wird die frangofische Bank allein und bireft durch ihre eigenen Agenten die Liquidation der drei in den ab= getretenen Gebieten errichteten Bantsuccursalen bewerfstelligen."

Eine besondere Fürsorge schenkte die Regierung den Sparstassen, die in großer Jahl im Lande, besonders im Elsaß, versbreitet sind, und für die weniger bemittelten Klassen der Besvölkerung eine große Wichtigkeit besitzen. Die Sparkassen aber, wie sämmtliche Stiftungen und fast alle Gemeinden, hatten nach der Praxis der französischen Verwaltung dem Staatssichaße ihre Gelder anvertraut und nach der Cccupation des Landes war es natürlicher Weise für diese Anstalten und Gemeinden nicht möglich ihre Kapitalien zurückzuerhalten. Die Sparkassen waren in Folge dessen genöthigt, ihre Thätigsteit einzustellen, und hatten dadurch die schlimme Lage, in der sich viele Familien durch den Krieg versetzt sahen, wesentlich gesteigert. Um diesem lebelstand wenigstens zum Theil abzushelsen, gewährte die Regierung seit Mitte November 1870 den einzelnen Sparkassen je nach Bedürfniß größere oder kleinere

Vorschüsse auf die von ihnen im französischen Staatsschatz hintersegten Beträge. Doch sollten zunächst nur Einlagen unter 50 Franken ganz zur Kückzahlung gelangen, auf Einlagen über 50 Franken sollten nur verhältnißmäßige Abschlungen geleistet werden.

Alle diese Maßregeln sollten dazu beitragen, dem Lande die unvermeidlichen, schweren Lasten, welche durch den Krieg und die fremde Occupation dem Lande auferlegt waren, zu erleichtern. Ein unparteiischer Beurtheiler wird zugestehen müssen, daß die Regierung eine große Thätigkeit entsaltete und nicht nur die Rechte einer Regierung ausübte, sondern auch die damit verbundenen Pstichten erfüllte 1.

<sup>1</sup> Es mag zur Charafteristif des Buches von Hrn. Albert Dumont (L'Administration et la Propagande prussienne en Alsace) dienen, daß der Versasser, der vorgibt, eine unparteiische und vorurtheilssreie Geschichte zu schreiben, außrust: « Le seul acte d'utilité générale que sit le gouverneur durant cette période sut un arrêté sur la peste bovine! » (p. 25).

## Rapitel X.

## Schule und Rirche.

Von dem ersten Tage der Occupation an hatte die deutsche Regierung den Schul= und Kirchenangelegenheiten eine große Ansmerksamkeit zugewendet.

Was das Schulwesen betrifft, so ging man von der richtigen Ueberzeugung aus, daß, wenn das Land an Deutschland abgetreten werde, die Schule die wichtigste Wasse sei, um die Bevölkerung auch geistig der deutschen Bildung und der deutschen Sitte zurückzuerobern. So lange das Land noch staatsrechtlich zu Frankreich gehörte, konnten allerdings durchsgreisende Resormen nicht vorgenommen werden. Über diese Resormen wurden vorbereitet und unmittelbar nach Abschluß der Friedenspräliminarien konnte der allgemeine Schulzwang eingesührt werden (18. April 1871) und konnte in den deutschsredenden Gemeinden der deutschen Sprache wieder die Stelle der Schulsprache gegeben werden, die sie seit etwa 30 Jahren verloren hatte. Diese letztere Maßregel sand übrigens nur da Anwendung, wo die deutsche Sprache unzweiselhast die Volkssprache ist.

Nach der Besetzung des Landes handelte es sich zunächst darum, die Volksschulen, die in Folge der Kriegsereignisse

meist geschlossen worden waren, zu erössen und den Unterricht wieder auszunehmen. Schon durch eine Verordnung vom
14. September 1870 wurden die Maires aller Gemeinden
veranlaßt, sür die Fortsetzung des Unterrichts Sorge zu tragen.
Die Schullokale, die zum Theil zu Lazarethen gedient hatten,
wurden geräumt und ihrem Zwecke zurückgegeben. Mit großer
Strenge wurde darauf gehalten, daß die Lehrer von den Gemeinden rechtzeitig ihren Gehalt ausbezahlt erhielten. Schon
in der zweiten Hälfte des Oftobers war in sast allen Gebieten
von Elsaß-Lothringen der Elementarunterricht wieder in seinen
regelmäßigen Gang gebracht.

Eine zweite wichtige Magregel mußte es fein, den Zusammen= hang der eljässischen Schulen mit den französischen Unterrichts= behörden zu lösen. Dies geschah durch die Verordnung vom 21. September 1870. Dadurch wurde die Autorität des Unterrichtsministers, ber Afademien zu Strafburg und Nangig. der Rettoren und Atademieinspektoren für juspendirt erklärt. Die Schulen wurden dem Civilfommiffar und den Präfeften unterstellt und die Lehrer aufgefordert: "sich mit Gifer und Liebe des Unterrichts und der Erziehung der Jugend anzunehmen und durch ihr eigenes Berhalten darzuthun, daß sie ihres ehrenvollen und einflugreichen Berufes sich bewußt sind." Im November 1870 wurden für die Beaufsichtigung des Volksichulwesens besondere Schulräthe berufen, die zugleich den Auftrag erhielten, die Reorganisation der Volksschulen auf deutscher Grundlage vorzubereiten. Konnten dieje Maßregeln durchaus als erfreuliche Fortschritte begrüßt werden, jo ichien dagegen die Regierung eine Zeit lang durch eine Ber= stärfung des firchlichen und tonfessionellen Elementes in den Schulauffichtsbehörden zu Konzejfionen gegen die ultramontane Partei geneigt zu fein. Während nach der frangofischen Gefetgebung die Schulaufsicht durch einen Inspettor über alle Schulen ohne Unterschied der Konsession geführt werden sollte, wurden von der deutschen Regierung zuerst für jeden Kreis ein katholischer und ein protestantischer Inspettor berusen. Doch wurde schon nach wenigen Monaten dieser Versuch, durch eine solche Nachgiedigkeit die ultramontane Partei des Landes zu gewinnen, ausgegeben und die französische Einrichtung einer konsessiosen Sosen Schulinspettion wieder eingeführt.

<sup>1</sup> Der Civilfommiffar, Hr. von Rühlwetter, hoffte in einer allerdings ichwer zu begreifenden Kurzsichtigkeit die Sympathien des fatholischen Alerus zu gewinnen, indem er ihm die Aussicht auf die Herrichaft über die Boltsichule eröffnete. Höchst charafte= ristisch hierfür ist der Brief, den der Civiltommissär im Dezember 1870 an den Bischof von Straßburg richtete, und der sofort von dem Bischof dem gesammten Clerus in einem gedruckten Cirkular vom 22. Dezember 1870 mitgetheilt wurde. In der frangösischen Hebersetzung dieses Cirkulars lautet der Brief: « Monseigneur, pour exercer une utile surveillance sur l'instruction primaire dans le Bas-Rhin, j'ai l'intention d'organiser dans les campagnes des Comités locaux, qui seront présidés par M. le curé, membre né de la Commission. Comme le curé est le membre le plus instruit et le plus capable du Comité local, il est particulièrement de son devoir de porter l'attention sur la situation de l'école, par exemple sur la méthode d'enseignement qu'on y suit, sur les études et les progrès personnels de l'instituteur, etc. Il devra donc, suivant que les besoins de l'école l'exigent, visiter les salles de classe, en dehors du temps où il y donne l'instruction religieuse, au moins deux fois par mois. Il sera chargé de la 'correspondance avec l'administration et avec les Comités supérieurs et leur adressera ses rapports concernant l'école au nom du Comité local. Cette fonction de directeur, c'est-àdire pour le cas présent, d'inspecteur local, est gratuite et sera acceptée comme une charge officielle. J'ai l'espoir que MM. les ecclésiastiques exécuteront avec zèle et avec dévouement les prescriptions que je serai dans le cas de faire dans

Auch die Lehrerseminare (Ecoles normales) wurden noch während des Arieges einer Reorganisation entgegengesührt. Die Ecole normale des institutrices protestantes konnte sogar schon mit dem 1. Januar 1871 als evangelisches Lehrerinnensseminar in einer neuen Gestaltung und mit einer neuen Lehrerdnung wieder eröffnet werden (Ordnung des Evangelischen Lehrerinnenseminars zu Straßburg vom 27. Dezember 1870.)

Auf größere Schwierigkeiten stieß die deutsche Verwaltung bei den Sekundärschulen. Die drei großen Staatslyceen zu Straßburg, Colmar und Meh weigerten sich, eine Aufsicht der Anstalten durch die deutschen Behörden zuzulassen, und da begründeter Verdacht vorhanden war, daß einzelne aus dem Innern Frankreichs gebürtige Lehrer direkt oder indirekt die ältern Schüler der Anstalten zu bewegen suchten, sich zu entsfernen und dem französsischen Seere sich anzuschließen, so mußten die Anstalten geschlossen werden. Daß in Straßburg sämmtliche Lehrer in Folge dieser Schließung auch des Landes verwiesen wurden, ging indessen wohl über die Grenzen der nothwendigen Strenge hinaus. Erst im Herbste 1871 konnten die Lyceen

l'intérêt de l'instruction et de l'éducation. Je dois toutesois laisser à Votre Grandeur le soin d'adresser à son clergé des instructions particulières relatives à cette question, et je la prie de vouloir bien m'en donner communication. » — Diese Plane des Civissommisars, denen aber — wie die Gerechtigkeit zu bemerken verlangt — der Generalgouverneur völlig serne stand, famen nicht zur Aussührung. Bon höherer Stelle aus wurde diesem Treiben Sinhalt geboten. Es dauerte indessen längere Zeit, bis der von Kühlwetter begründete Sinsus der slerisalen und engherzig consessionellen Parteien in der Schulverwaltung überwunden war. Noch im Sommer 1871 glaubten die von Kühlwetter berusenen Schulräthe katholische Rechenbücher sür die fathoslischen und protestantischen Schulen einführen zu müssen!

wieder eröffnet werden. Dagegen haben die Collegien der Gemeinden (Colléges communaux) zum Theil während des ganzen Krieges ihren Unterricht ohne Unterbrechung fortgesetzt.

Die Fakultäten der Straßburger Adademie nahmen, mit Ausnahme der theologischen Fakultät, ihre Thätigkeit während des Krieges nicht auf.

Ueber das Verhältniß der deutschen Regierung zu den firchlichen Angelegenheiten gibt der Erlaß des Civistommissärs vom 12. September 1870 genügenden Aufschluß. Derselbe war für die Zeit des Krieges maßgebend und seine Wichtigkeit wird einen vollständigen Abdruck rechtsertigen:

"In dem Erlaß vom 30. August habe ich mich an die fämmt= lichen Beamten jeder Categorie gewendet und dieselben in ihren Funttionen und ihrem Diensteinkommen bestätigt. Ich wende mich heute an die Beistlichkeit aller Consessionen in der leben= digen Ueberzeugung, daß die Ziele, welche Staat und Kirche verfolgen, feinen Gegensatz bilden, vielmehr nur Sand in Sand zu erreichen sind. In der vollsten Unerkennung des Rechtes der Kirchen auf die ihnen in den Gesetzen des Landes verbriefte Unabhängigfeit und Gelbstständigfeit, bin ich mir bewußt, daß der Schuk, den ihnen die Staatsgewalt zu gewähren hat, eine heilige Pflicht ist, deren Erfüllung getragen wird von der Erkenntniß der hoben Bedeutung des geistlichen Amtes. Die an Stelle der frühern Staatsgewalt von Gr. Majestät dem Könige von Preußen, als Oberbesehlshaber der deutschen Urmee, für die drei Departements des Eljaß niedergesette Regierung, bringt der Kirche und ihren Organen Wohlwollen und Vertrauen entgegen, erwartet aber auch von ihnen, daß sie in Ausübung ihres wichtigen Amtes fortfahrenwerden, den Frieden nach allen Seiten und den Gehorsam zu lehren, welcher der

Obrigkeit gebührt. Uebergriffe der geistlichen Gewalt in die weltliche werden nicht geduldet.

"Alls leitende Grundsätze der Verwaltung bringe ich hierdurch zur öffentlichen Kenntniß:

- "1) Die Versassung der katholischen und protestantischen Kirche bleibt ohne jede Antastung bestehen. Insbesondere bleiben maßgebend das Concordat vom 15. Juli 1801, die organischen Artikel vom 8. April 1802 und das Gesetz vom 26. März 1852, nebst den in Aussührung derselben ergangenen Anordnungen und Instruktionen. Ingleichen bleiben dem israelitischen Cultus alle gesetzlichen Rechte und Einrichtungen ungeschmälert;
- "2) Alle Geistlichen und Diener der verschiedenen religiösen Bekenntnisse bleiben in ihren Aemtern und Funktionen; es wird aber darauf gehalten werden, daß dieselben die Pstichten ihres Amtes, vorzüglich auch in Bezug auf den öffentlichen Cultus erfüllen;
- "3) Die Geistlichen haben ihre Gemeinden zur Ruhe und Ordnung zu ermahnen und ihnen die Erschwerung ihrer Lage durch Widersetzlichkeiten zur Einsicht zu bringen;
- "4) Aufregende Predigten, Ansprachen und andere gegen die bestehende Staatsgewalt aufregende Handlungen werden durch sossorige Entsernung der Geistlichen aus ihren Gemeinden und Entziehung des Einkommens aus den geistlichen Stellen geahndet, sosern nicht eine schwerere Strase nach den Gesehen und den für den Kriegszustand gegebenen Verordnungen einztritt;
- "5) Die von den Geistlichen aus der Staatskasse bisher bezogenen Gehälter werden auch ferner gewährt und
- "6) Die laufenden Geschäfte der firchlichen Verwaltung, vor= züglich die sich auf das firchliche Vermögen beziehenden, sind

durch die dazu bestellten Organe, nach den bestehenden Gesetzen sortzusühren."

Die tirchlichen Behörden und die Geistlichen aller Consessionen entsprachen durchaus dem Vertrauen, das die Regierung in sie setzte. Ohne Weigerung erkannten die tirchlichen Behörden an, daß in Bezug auf die staatliche Aussicht die deutsche Regierung in die Rechte der französischen getreten sei. Die Regierung übte indessen diese Rechte nur mit Beschräntung; sie ließ nicht außer Acht, daß vor der definitiven Abtretung des Landes der alte Staatsverband nicht ausgelöst ist.

Auch von der Geistlichkeit wurde nichts verlangt, wodurch fie in einen Konflitt mit den Pflichten hatte tommen muffen, die ihr Amt und ihre Stellung ihr auferlegten. Gelbst die Befugniffe, welche nach den frangöfischen Gesetzen dem Staats= oberhaupt zustehen, wurden von dem Generalgouverneur nur in beichränktem Umfange ausgeübt. Go trug er, trot ber Unträge, die sowohl von der fatholischen wie der protestan= tischen Kirchenbehörde an ihn gestellt wurden, Bedenken, vor dem Friedensichlusse von dem Rechte, die Ernennung von Pfarrern zu bestätigen, Gebrauch zu machen. Andererseits muß aber auch anerkannt werden, daß die Beiftlichen aller Confessionen während des Krieges ihrer hohen Aufgabe sich würdig gezeigt haben und ohne Rücksichtsnahme auf politische und nationale Antipathien die Pflichten der Barmherzigkeit und der Menschenliebe gegen Freund und Feind erfüllten. Nur in gang vereinzelten Fällen riß mehr der religiöse Fanatis= mus als die politische Feindschaft einzelne Geistliche zu Schritten bin, die sie mit den Kriegsgerichten und den Gefängnissen in Berührung brachten.

## Kapitel XI.

## Der Friede.

Wir beabsichtigen nicht an diesem Orte die vielsach erörterte Frage nochmals zu erörtern, ob das deutsche Reich nach dem Bölkerrechte der Gegenwart berechtigt war, die Abtretung von Eljaß=Lothringen im Friedensvertrag Frankreich als Bedingung aufzuerlegen, ohne daß die Bevölkerung der abgetretenen Landestheile durch eine allgemeine Abstimmung ihre Zustimmung hierzu ertheilt hatte. Ob in einer fernliegenden Zukunft ein neues Bölferrecht Gebietsabtretungen an die Bedingung einer allgemeinen Volksabstimmung knüpfen werde, ob eine derartige Einrichtung überhaupt möglich sei oder nicht, scheinen uns müssige Fragen zu sein, welche die Wissenschaft den Conjekturalpolitikern überlaffen follte. Was unfere Zeit betrifft, jo wird fein unbefangener Kenner des Bölterrechts behaupten fönnen, daß eine Gebietsabtretung, welche ohne vorherige Volksabstimmung durch Vertrag der betreffenden Staaten unter einander erfolgt ist, als ungiltig zu betrachten sei 1. Auch

¹ Dies muß selbst Calvo a. a. D., Bd. II. S. 746 zugeben, trotz seiner Parteilichkeit sur Frankreich und trotz der Herrschaft, welche die französischen Phrasen im allgemeinen auf ihn auszu= üben pflegen.

auf die politische oder moralische Würdigung der Vereinigung von Elsaß=Lothringen mit dem deutschen Neiche können wir uns an dieser Stelle nicht einlassen. Wir würden damit aus dem Nahmen dieser Abhandlung heraustreten. Wir wollen uns vielmehr begnügen, einige Beiträge zu liesern, zur Erstäuterung und-Auslegung des Friedensvertrags, soweit seine Bestimmungen sich auf die Abtretung von Elsaß=Lothringen beziehen.

Die Versaisser Convention vom 28. Januar 1871 hatte im Artifel 2 bestimmt:

"Der Waffenstillstand hat zum Zweck, der Regierung der nationalen Vertheidigung zu ermöglichen, eine freigewählte Versammlung zu berusen, welche sich auszusprechen haben wird über die Frage, ob der Krieg sortgesetzt werden oder unter welchen Vedingungen der Friede geschlossen werden soll. Von den Commandanten der deutschen Armeen werden alle Ersleichterungen gegeben werden für die Wahl und die Vereinigung der Abgeordneten, welche diese Versammlung bilden werden."

Sobald der Text der Convention in Straßburg selbst bekannt war, wurde von Seiten der Regierung den Gemeinden mitzgetheilt, daß in Gemäßheit dieser Bestimmung die Wahlen zu der Versammlung in Vordeaux auch in Elsaß und Lothringen stattzusinden hätten. Durch die Regierung von Vordeaux waren die Wahlen auf den 8. Februar 1871 angesetzt worden. Der Bundeskanzler hatte in einer Versügung vom 2. Februar angeordnet, daß die Wahlen ohne jede Beeinsslussung von Seiten der deutschen Behörden stattsinden sollen und daß die durch das französische Wahlgesetz den Präsetten übertragenen Funktionen in diesem Falle von den Maires der Hauptorte

<sup>&#</sup>x27; Erlaß des Präfetten des Nieder=Rheins vom 3. Februar 1871.

der Tepartements auszuüben seien. Französische Publizisten haben die Frage weitläusig erörtert, weshalb die deutsche Regierung zugegeben habe, daß Wahlen in Elsaß-Lothringen stattsänden, und sind bei der Beantwortung dieser Frage zum Theil zu höchst abentheuerlichen Vermuthungen gelangt ¹. Die Gründe hierfür sind indessen nicht schwer zu entdecken. Da Elsaß-Lothringen von Frankreich noch nicht losgetrennt war, so hatte die Bevölkerung dieser Landestheile ein Recht daraus, in der Versammlung zu Vordeaux vertreten zu sein. Von Seiten der deutschen Regierung wurde dieses Recht um so bereitwilliger anerkannt, um den Franzosen jeden Vorwand zu entziehen, späterhin die Rechtsgiltigkeit der Abtretung von Elsaß-Lothringen aus dem Grunde zu läugnen, weil in der Versammlung zu Vordeaux Elsaß-Lothringen nicht vertreten gewesen sei.

Die deutsche Regierung enthielt sich jeder Beschränkung oder Beeinflussung der Wahlfreiheit sowohl in den Städten wie auf dem Lande. Wie von der Bevölkerung selbst anerkannt wurde, hatten bisher unter keiner französisischen Regierung so freie Wahlen stattgefunden. Dagegen ließ die deutsche Regierung allerdings auch die durch Gambetta versuchte, unerhörte Be-

<sup>&#</sup>x27; Siche z. B. Dümont a. a. D. S. 59 u. ff.

<sup>\*</sup> Neber die Wahlen in dem Departement Nieder=Nhein ist unter dem Titel «Historique des élections à l'Assemblée nationale dans le département du Bas-Rhin » eine interessante fleine Broschüre erschienen, die von dem Wahlkomite der chauvi= nistischen Partei zu Straßburg herausgegeben wurde und in welcher die Streitigkeiten der chauvinistischen und gemäßigten Partei in Bezug auf diese Wahlen geschildert werden. Un der Spize der setztern stand der leider in Bordeaux gestorbene Maire Küß, dessen Verlust nicht nur für die Stadt Straßburg, sondern für das ganze Land ein unersetzlicher war.

schräntung der Wahlsreiheit nicht zu; sie erklärte sosort das berüchtigte Detret vom 31. Januar 1871 für ungiltig!. Sie war hierzu berechtigt, da die Convention vom 23. Januar eine fre i gewählt e Versammlung verlangte, das Detret vom 31. Januar aber einen großen Theil der französischen Bürger für unsähig erklärte, gewählt zu werden?. Daß die deutsche Regierung während des Kriegszustands und bei der Aufregung, die sich eines beträchtlichen Theils der Bevölkerung bemächtigt hatte, keine öffentliche Wahlversammlungen und keine allgemeine Wahlagitationen im Lande duldete, verstand sich für jeden Unparteisschen von selbst. Doch war den verschiedenen Parteien hinreichende Gelegenheit gegeben, sich mit ihren Gesinnungsgenossen im ganzen Lande zu verständigen.

Durch den Präliminarfriedensvertag von Versailles vom 26. Februar 1871 wurde Elsaß=Lothringen an das deutsche Neich abgetreten 3. Mit dem Tage des Austausches der Ratificationen des Vertrags, mit dem 2. März 1871 trat das deutsche Neich mit vollem Souveränitätsrecht in den Besit dieser Gebiete. Sowohl von Seiten der französischen wie der

Befanntmachung vom 4. Februar 1871.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Durch Defret der Pariser Regierung vom Februar 1871 wurde bekanntlich in Folge der Reflamation des Reichskanzlers das Defret vom 31. Januar beseitigt. In dem Eingang des erstern heißt es: » Considérant que les restrictions imposées aux choix des électeurs par le susdit décret sont incompatibles avec le principe de la liberté du suffrage universel. »

<sup>3</sup> Die Grenzen des abgetretenen Gebiets sind bekanntlich durch den Friedensvertrag von Frankfurt und die Nachtragsconvention vom 12. Oktober 1871, unter theilweiser Abänderung der Bestim=mungen des Bersailler Präliminarsriedens, desinitiv sestgestellt worden. Grenzregulierungen wurden vereindart durch die Conventionen vom 24. und 28. August 1872.

deutschen Regierung wurde anerkannt, daß durch den Präliminarsvertrag schon die völkerrechtliche Abtretung von Elsaß-Lothringen vollendet war und daß von dem 2. März 1871 an die Staatsgewalt in ihrem ganzen Umsang auf das deutsche Reich übergegangen ist. Das Urtheil des Cassationshoß zu Paris vom 12. August 1871, das von der Ansicht ausgeht, daß erst mit dem 20. Mai 1871, dem Tage der Ratissication des eigentslichen Friedensvertrages, die Trennung Elsaß-Lothringens von Frankreich ersolgt sei, beruht auf einem unzweiselhasten Irrsthum 1.

Dagegen ist es auch unrichtig den Tag des Abschliffes des Präliminarfriedens, den 26. Februar 1871 als den Tag der Abtretung von Elsaß-Lothringen an Deutschland anzunchmen, wie dies von Seiten des Oberpräsidenten von Elsaß-Lothringen mehrsach geschehen ist. So z. B. in der Versügung vom 2. Dezember 1871 in Bezug auf die Ungiltigkeit der von französischen Vehörden seit

<sup>1</sup> In dem Urtheil heißt e3: «Le traité de paix du 10 mai 1871, qui a séparé de la France l'Alsace et la Lorraine, n'ayant été encore le 13 du même mois ni ratifié ni promulgué, les habitants de ces portions de territoire portés sur la liste du jury n'avaient pas cessé à cette date d'être citoyens français. » (Sirey, I, p. 168.) Aber nicht nur jagt ber Präliminarfrieden in Artifel 1: Frankreich verzichtet zu Gunften des deutschen Reichs auf alle seine Rechte und Unsprüche auf die= jenige Gebiete welche öftlich von der nachstehend verzeichneten Grenze belegen find, - also doch von dem Präliminarfrieden ab sondern auch in allen spätern Berträgen (Friedensvertrag Urtifel 13, Convention vom 11. Dezember 1871, Urt. 2, 10 u. j. w.) wird die endgiltige Abtretung des Gebiets vom Prali= minarfrieden ab gerechnet. Nur in Bezug auf die Rechtstraft der gerichtlichen Urtheile, die Zuständigkeit der Gerichte und die hppothekarischen Eintragungen nimmt die Zusatzonvention vom 11. Dezember 1871 (Art. 3 und 7) den 20. Mai, den Tag der Ratification des Friedens, ausnahmsweise als Normaltag an. Es ift dies aber eben nur als eine Husnahme zu betrachten.

In Folge bessen hat die bentsche Regierung auch seit dem 2. März 1871 die Staatsgewalt auf allen. Gebieten des Staatslebens ausgeübt. Mit diesem Tage hat die Verwaltung von Elsaß=Lothringen ausgehört, eine völkerrechtliche zu sein, die ihren Grund in der triegerischen Besetzung des Landes

bem 26. Februar 1871 ausgestellten Diplome. (Berordnungen und Amtliche Nachrichten, S. 414). Zwar wird als Regel ange= nommen, daß bei völkerrechtlichen Berträgen die Gilti teit der= selben nach ertheilter Natification auf den Beitpunft ber vorhe= rigen Unterzeichnung durch die Gefandten gurudgeführt wird. Go jagt 3. 3. Bheaton, Eléments du droit international. I, p. 238: «Tout traité oblige les parties contractantes du jour de sa signature, à moins qu'il ne contienne une stipulation expresse du contraire. L'échange des ratifications a un effet rétroactif confirmant le traité du jour de sa date.» Bergl. Martens, Précis du droit des gens, § 48; Klüber, § 48; Heffter, § 87; Bluntichli, § 44; Calvo, I, G. 718. Der lette bemerkt aber richtig: «Cette regle n'a cependant rien d'inflexible, et l'on s'en écarte fréquemment dans la pratique. » Co wird insbejondere bei Friedensverträgen die Uns= nahme zur Regel. Bluntschli, § 724, jagt in Bezug auf Friedens= verträge: "Erft die Ratification macht den Friedensvertrag per= fett. Erst von diesem Tage an fann daher der Bollzug rechtlich gefordert werden." (Bgl. Phillimore, Bd. III, § 517; Battel, IV, § 24 u. ff.; Calvo, II. E. 756.) In Bezug auf den Präli= minarfrieden fand nun nicht nur, wie oben angeführt worden, in einzelnen Fällen die Ausführung der Bestimmungen von dem Tage der Ratification an statt, sondern diejer Tag, der 2. März 1871, wird in dem Schlufprotofoll zu der Zusatsonvention vom 11. Dezember 1871, Artifel 11, ausbrücklich als der Zeitpunkt des Abichtusses des Präliminarfriedens bezeichnet. ("Die deutsche Regierung wird der frangofischen den von der lettern seit dem Abichluffe des Praliminarfriedens von Berjailles vor= ichusweise bezahlten Betrag der nach Artikel 2 der Zusatzeonven= tion auf das deutsche Reich übergehenden Vensionen nach Verhält= niß der seit dem 2. Marg 1871 verstrichenen Zeit erstatten.") Es

hatte. Sie ist eine staatsrechtliche geworden, die ihren Grund in der Rechtsnachsolge in die bisherige sranzösische Staatse gewalt hat. Sie entzieht sich demnach unserer gegenwärtigen Betrachtung und wir haben zum Schlusse nur noch die Ausesührung der in den Friedensverträgen enthaltenen Bestimmungen über die Abtretung des Gebiets und die Folgerungen, die sich daraus ergeben, in Kürze darzustellen.

Was zunächst den Rechtszustand betrifft, der in Elsaße Lothringen durch die Abtretung an das deutsche Reich entstanden ist, so ist die Staatsgewalt auf das deutsche Reich übergegangen, d. h. die höchste staatsgewalt auf das deutsche Reich übergegangen, d. h. die höchste staatsgewalt über die abgetretenen Gebietsetheile steht dem deutschen Reiche als einer völkere und staatserechtlichen Persönlichkeit zu und wird ausgeübt von denzenigen Organen des deutschen Reichs, welche nach der Reichsversfassung Träger der Reichsstaatsgewalt sind. Erst durch das Spezialgeseh vom 9. Juni 1871, § 3, ist bestimmt worden, daß der Kaiser allein die Staatsgewalt in ElsaßeLothringen ause übt. Nur bei Ausübung der Gesetzgebung ist er an die Zusstimmung des Bundesraths gebunden. Zedoch soll ihm die Ausübung der Staatsgewalt in Bezug auf die Gesetzgebung nur provisorisch dis zur Einsührung der Reichsversassung zustehen, von da an aber die Gesetzgebung in ihrem ganzen

fann hiernach wohl keinem Zweisel unterliegen, daß nicht der 26. Februar, sondern der 2. März 1871 als Tag der Abtretung Elsaß-Lothringens an das deutsche Reich zu betrachten ist. So sagt auch die französische Regierung in den Motiven, mit welchen sie Vorlage der Zusakconvention vom 11. Dezember 1871 an die Nationalversammlung begleitete: «La date de subrogation (de l'Allemagne aux obligations de la France) devait être le 2 mars 1871, jour auquel la transmission de la souveraineté du territoire est deveuue définitive par l'échange des ratifications du traité, signé le 26 février.»

Umfang von denjenigen Organen des Reichs ausgeübt werden, welchen die Reichsgesetzgebung im engern Sinne des Wortes zusteht. Demnach wird die Staaatsgewalt in Folge des Gesletzs vom 25. Juni 1873 vom 1. Januar 1874 ab, soweit sie in dem Gesetzgebungsrecht besteht, nicht mehr von dem Kaiser, sondern von dem Bundesrath und Reichstag ausgeübt. Der Gesetzgebung gleich stehen alle diesenigen Verwaltungsspandlungen, welche nach ausdrücklicher Vestimmung in den Formen der Gesetzgebung beschlossen werden müssen, wie die Feststellung des Landeshaushalts, die Ausnahme von Anslehen s. w.

Das Reichsland Eljaß=Lothringen ift bemnach kein eigner Staat, der ein selbstständiges Mitglied des Reichs bildete, wie Preußen, Bapern u. j. w. und der sich nur dadurch von dem übrigen deutschen Bundesstaat unterschiede, daß der Kaiser als jolder das Staatsoberhaupt wäre, jondern es ist eine große Reichsdomäne, über welche die deutsche Reichsgewalt die voll= ständige und unbeschränkte Herrschaft ausübt. Es bildet eine Proving, aber allerdings auch die einzige Proving des deutschen Reichs. Die Eigenthümlichkeit des Verhältniffes besteht nur darin, daß die Staatsgewalt des deutschen Reichs in dem gesammten übrigen Gebiet des Reichs auf bestimmte, in der Berfaffung angegebene Gegenstände beschränkt ift, alle nicht aufgeführte Angelegenheiten und Aufgaben der staatlichen Thätigkeit in das Bereich der in Bezug auf sie souveränen Landesstaatsgewalt fallen, während in Eljaß-Lothringen die Reichsgewalt alle Gebiete der staatlichen Thätigkeit beherrscht, ihr feine Landesstaatsgewalt gegenüber steht. Diese Gestaltung ift eigenthümlich; feineswegs ist sie aber, wie vielfach angenommen wird, eine einzig dastehende Erscheinung in der Geschichte der Staatsbildungen. Das Verhältniß von Eljaß-Lothringen zu dem

dentschen Reiche ist vielmehr genau dasselbe wie das Verhältniß des Gebiets von Washington zu der Union der Vereinigten Staaten. Auch dieses Gebiet ist der Unionsgewalt als Unions=domäne unterworsen und die Organe der Union üben dort die gesammte Staatsgewalt aus, die in den einzelnen Staaten der Union nach Gegenständen getheilt ist zwischen der Union und dem einzelnen Staat.

Indem aber das Reichsland als Reichsproving, als der unbeschränften Staatsgewalt des Reiches unterworfen bezeich= net werden muß, jo ist damit feineswegs gejagt, daß die Bevolferung des Reichslandes politisch völlig rechtlos sein muß. Es ift damit nur gejagt, daß das Reichsland keinen Staat mit einer von der Reichsgewalt verschiedenen Staatsgewalt bilbet, jondern daß es dasjenige Gebiet ift, auf welchem die Reichs= gewalt ohne jede Begrenzung durch eine Landesstaatsgewalt herricht. Damit ist nicht nur vereinbar, daß die Bewohner von Eljaß-Lothringen durch die Ausübung des Wahlrechts an der Bildung des einen Drgans der Reichsgewalt, des Reichstags, fich betheiligen, sondern auch, daß das deutsche Reich für die Ausübung bestimmter Funftionen der Staatsgewalt in Eljaß-Lothringen noch ein besonderes Organ schafft, das mit größeren ober geringeren Rechten ausgestattet sein fann. Go fann ein eljaß=lothringischer Landtag gebildet werden mit der Befugniß, an der Entstehung der eigentlichen Landesgesetze mitzuwirken und das Reich kann das Recht der Zustimmung zu diesen Gejegen, das vom 1. Januar 1874 ab dem Reichstage zusteht, auf den Landtag des Reichstandes übertragen.

Ueber das rechtliche Verhältniß des Reichslands, zu dem deutschen Reiche, wie es auf Grund der Friedensverträge und der Gesetze vom 9. Juni 1871 und 25. Juni 1873 sich gestaltet hat, herrscht noch eine große Unklarheit in den Ansichten.

Es fei deßhalb gestattet an diesem Orte etwas näher darauf ein= zugehen. Unter den vielfachen politischen und rechtlichen Er= örterungen, die in Bezug hierauf veröffentlicht worden find, verdienen die Bemerkungen Labands in seiner trefflichen 216= handlung über das Finanzrecht des deutschen Reichs (Hirths Annalen des deutschen Reichs 1873, S. 562 - 566) besondere Beachtung. Er meint, das Gejet vom 9. Juli 1871 betreffend Die Bereinigung von Elfaß-Lothringen mit dem deutschen Reich habe einen interimistischen Ausweg gesucht, da die Bildung Esfaß=Lotheingens zu einem eigenen Staate mit einer von der Reichsgewalt verschiedenen Staatsgewalt sich nicht habe bewirten laffen, und da andererseits die Behandlung des Reichs= lands als große Reichsdomane den ethijden Grund= lagen des heutigen Staatsrechts und der heutigen Politit widerspreche. Indem dem Raifer die Ausübung der Staatsgewalt übertragen worden jei, habe man im Prinzip die Unterscheidung von Reichsgewalt und Landes= staatsgewalt anerkannt. Ferner glaubt er, daß theoretisch ein eljaß-lothringischer Landesfistus als selbstständige vermögensrechtliche Verfönlichkeit neben dem Reichsfiskus anzuerkennen sei, wenn er gleich zugibt, daß die Beantwortung der Frage bei der Unfertigkeit der staatsrechtlichen Organisation des Reichslands in hohem Grade unsicher und zweifelhaft sei. -Es ift nun zunächst hervorzuheben, daß ein selbstständiger elfaß-lothringischer Landesfistus gebildet werden fann mit einer von dem Reichsfistus verschiedenen juristischen Verson= lichkeit, ohne daß eine besondere Landesstaatsgewalt von der Reichsgewalt unterschieden wird. Gang in berjelben Weise wird fast in allen Staaten den Provinzen, Areisen, Departements eine selbstständige juriftische Bersönlichkeit verliehen, ohne daß deßhalb eine Provinzialstaatsgewalt geschaffen würde.

Und in der That scheint ein besonderer Landesfistus in Elsaß= Lothringen angenommen werden zu müffen. Nicht nur ift, wie Laband in eingehender Weise zeigt, die Finanzwirthichaft des Reichslands von der des Reichs vollständig getrennt, nicht nur hat die Unterscheidung von Reichseigenthum und Landeseigen= thum durch die Aussonderung der Reichseisenbahnen Uner= fennung gefunden, sondern nach dem Gesetz vom 10. Juni 1872 wurde auch zur Entschädigung der Inhaber verkäuflicher Stellen im Justigdienst ein Anlehen aufgenommen in der Form. der Ausgabe von Obligationen auf die Landeshauptkasse von Eljaß=Lothringen. Dieses Geset wurde vom Raiser mit Zu= stimmung des Bundesraths erlaffen. Wäre der Landesfistus feine jelbstständige juristische Personlichkeit neben dem Reichs= fistus, jo ware zu diesem Gesetz auch die Zustimmung des Reichstags erforderlich gewesen, da nach § 3 des Gesetzes vom 9. Juni 1871 diese lettere auch erforderlich wird "bei der Aufnahme von Anlehen oder Uebernahme von Garantien für Eljaß=Lothringen, durch welche irgend eine Belaftung des Reichs herbeigeführt wird." Wenn der elfaffisch-lothringische Landesfistus mit dem Reichsfistus identisch wäre, so würde auch die Aufnahme des Anlehens auf Grund des Gesetzes vom 10. Juni 1872 eine Belastung des Reichs bilden. — Dagegen tann in dem Gejet vom 9. Juni 1871 unseres Erachtens nicht eine prinzipielle Anerkennung einer besondern Landesstaats= gewalt gefunden werden. Die Motive des Bundesraths zu dem Gesethe, wie die Ausführungen des Reichskanzlers in dem Reichstag heben mehrmals und in der bestimmtesten Weise hervor, daß durch das Gesetz keine besondere Landesstaats= gewalt in Eljaß-Lothringen gebildet werden jolle, daß vielmehr nur das Reich als solches als Träger der Staatshoheit im Eljag-Lothringen ericheine. Weghalb dies den ethijchen

Grundlagen des hentigen Staatsrechts widersprechen soll, ist nicht recht einzusehen, da ja hiermit eine politische Rechtlosig= feit der Vewohner des Reichslands keineswegs verbunden zu sein braucht. — Schließlich sei noch erwähnt, daß die Hin-weisung Labands auf den Sprachgebrauch der Zusahzenvention vom 11. Dezember 1871, welche mit dem Ausdruck "Deutsche Regierung" die Landeskasse von Elsaß=Lothringen, mit dem Ausdruck "Deutsches Reich" den Reichssiskus bezeichnet habe, nicht richtig ist. Veide Ausdrücke werden unterschiedslos gesbraucht, wie sich dies z. V. aus Artikel 13 und aus dem Verzgleich mit dem französischen Text ergibt. Gouvernement allemand und Empire allemand werden bald mit "deutsches Reich", bald mit "deutsche Regierung" wiedergegeben, ohne daß eine Folgerung hieraus zu ziehen wäre. (Ugl. die Artikel 5 und 6 in dem deutschen und dem französischen Text.)

Die Trennung Etsaß=Lothringens von Frankreich, der Uebers gang der Staatsgewalt auf das deutsche Reich übte aber ferner auf die Giltigkeit der bisherigen, unter französischer Herrschaft erlassenen Gesehe eine bedeutungsvolle Wirkung aus. Die Wichtigkeit der Frage, welche französische Gesehe Geltung behalsten haben und welche durch die Abtretung des Landes außer Kraft geseht worden sind, ist schon öster in der Praxis hervorgetreten und rechtsertigt eine nähere Erörterung.

Aus der Natur der Sache ergibt sich, daß durch eine völkerrechtliche Eroberung alle diejenigen Gesetze beseitigt werden,
welche sich auf die Bildung derjenigen Organe der Staats=
gewalt beziehen, die als Träger der Staatshoheit erscheinen,
und welche die Ausübung der Staatsgewalt durch das Staats=
oberhaupt zu ihrem Gegenstand haben. Durch die Eroberung
ist die höchste Gewalt über das Gebiet auf einen andern Staat
übergegangen, dessen Oberhaupt nun Oberhaupt auch dieses

Gebiets geworden ift und der in der Ausübung der höchsten Gewalt nicht durch Bestimmungen gebunden sein fann, welche die Zugehörigfeit des Gebiets zu einem andern Staate oder die Existenz dieses Gebiets als eines eignen Staats zur Voraus= jekung hatten. Es ift durch die Abtretung die abjolute Herrichaft des erobernden Staats über das eroberte Gebiet begründet und es hängt von den politischen Berhältniffen ab, ob dieser Zustand erhalten bleibt, oder ob auf das eroberte Gebiet die Verfassung des erobernden Staats ausgedehnt wird, oder ob ihm eine besondere Verfassung ertheilt wird. Nach diesen in den Verhältniffen begründeten, allgemein anerkannten Grundfägen wurde sowohl in Deutschland bei den Eroberungen des Jahres 1866 als auch in den Vereinigten Staaten von Nordamerika bei der Eroberung von Florida (1818) und von Californien (1846) versahren. Sie mußten auch in Eljaß-Lothringen zur Unwendung gelangen. Dagegen ist es keineswegs richtig, wie vielfach angenommen wird, daß alle jogenannten Verfassungs= gesetze als solche außer Kraft getreten seien. Ob gesetliche Bestimmungen in einem formellen Verfassungsgeset enthalten jind oder nicht, ist häufig ein rein zufälliger Umstand. Nicht die Verfassurfunde als solche tritt bei der Eroberung eines Landes außer Geltung, sondern nur die Gesetze, die den oben angegebenen materiellen Inhalt haben und nur joweit sie diesen Inhalt haben. Alle andern Gesetze bleiben bestehen, und behalten auch nach der Eroberung ihre Kraft, bis jie ausdrücklich beseitigt werden. Denn da durch die Eroberung nur die höchste Gewalt über das Gebiet auf einen andern Staat übergeht, jo liegt in diesem Uebergang auch keine Ursache, andere Beränderungen in dem gesetslichen Zuftand hervorzubringen, als solche die sich auf den Träger der höchsten Gewalt und die Musiibung derselben durch ihn beziehen, ebensowenig wie im

Falle einer Revolution, durch welche innerhalb desselben Staats die Staatssorm geändert wird, anderweitige Gesche beseitigt werden. So sind in Elsaß-Lothringen auch nach der Eroberung diesenigen Artikel der frühern sranzösischen Versassungen in Krast geblieben, welche andere Verhältnisse, als die Staatssorm und die Ausübung der Staatsgewalt durch das Staatsoberhaupt regelten. Der Art. 75 der Versassung vom 22. Frimaire des Jahres VIII, welcher die gerichtliche Versfolgung der Beamten an die vorherige Genehmigung des Staatsraths knüpft, ist unzweiselhast in allen denzenigen Theislen des Landes in Geltung geblieben, in welchen das Defret der Regierung der Nationalvertheidigung vom 19. September 1870 nicht mehr in Krast getreten ist.

Durch die bloße Thatsache der Eroberung sind demnach in Eljaß=Lothringen nurwenige, an ihrem Inhalt leicht zu erkennende französische Gesetze beseitigt worden. Soviel uns bekannt, ist auch in Bezug auf diesen Theil der Frage keine Schwierigkeit entstanden; die Verhältnisse selbst haben die ausgehobenen Gesetze unanwendbar gemacht. Dagegen sind Zweisel nach einer andern Richtung hin entstanden, die noch gegenwärtig nicht vollständig gesöst sind. Bekanntlich war die Regierung der Nationalvertheidigung unmittelbar nach dem 4. September 1870 auf dem Gebiete der Gesetzgebung sehr thätig. Sie hat

¹ Nur in letterer Zeit sind Zweisel erhoben worden, ob die Versassung von 1852 und die zu ihrer Ergänzung erlassenen Gesete von 1852, so insbesondere das Defret vom 8. März 1852 betreffend die Einsührung des politischen Eidz, nicht mit der Loz-lösung des Elsasses von Frankreich ihrem ganzen Inhalt nach hinsfällig geworden seien. Daß diese Zweisel unbegründet sind, wurde oben hervorgerusen. Der größte Theil dieser Gesete ist allerdingstheils ansdrücklich ausgehoben worden, theils seines materiellen Inhalts wegen beseitigt.

in einer Reihe von wichtigen Defreten gesucht, die politische Gesekgebung des zweiten Kaiserreichs soviel wie möglich zu beseitigen. Nun ist der größte Theil des Unter-Gljaffes und Deutsch=Lothringens im Laufe des Monats Oftober von den deutschen Truppen occupirt worden. Gerade in der Zeit aber, in welcher die meisten dieser Decrete publicirt worden sind, standen Theile des neuen Reichslandes noch unter der Einwirkung der frangofischen Staatsgewalt, während ihr andere schon entzogen waren. Daß, wie hie und da behauptet worden ist, durch die Organisation des General= gouvernements im Elfaß durch die Cabinetsordres des Königs vom 14. und 21. August 1870 oder wenigstens durch die Prokla= mation des Generalgouverneurs vom 30. August 1870 die frangofische Staatsgewalt in dem gesammten Gebiet des gegen= wärtigen Reichslandes suspendirt worden sei, bedarf kaum einer Widerlegung. Zunächst bestimmt die Cabinetsordre nur, daß "die occupirten Diftrifte des Elfaffes" unter die Verwaltnug eines Generalgouverneurs gestellt werden. Dann aber kann die friegerische Besehung auch an sich keine Wirkungen ausüben, ehe fie thatsächlich eintritt. Es würde hier an jeder Verbindung zwischen der angeblichen Urfache und der angeb= lichen Wirkung fehlen. Gin Ort, der von dem Feinde noch nicht beseth ift, steht unbedingt unter ber heimathlichen Staat&= gewalt und die von ihr erlaffenen Befete erhalten, wenn die geseklichen Vorschriften der Publikation erfüllt sind und die Publikationsfrijt abgelaufen ift, Geseheskraft. Erft wenn die Occupation des Ortes durch das feindliche Heer thatsächlich erfolgt ift, wird die heimische Staatsgewalt jusvendirt. Geseke, die während der Zeit der Occupation erlassen wurden, sind zwar ebenfalls für das von dem Feinde besetzte Gebiet gegeben worden. Aber sie können, weil das Gebiet der Einwirkung der Staasgewalt entzogen ist, so lange die seindliche Besetzung dauert, nicht in Kraft treten. Erst wenn dieses Hinderniß beseitigt ist, üben sie ihre Wirtung aus. Es bedarf dann sreitich teiner neuen Publisation der Gesetze sür das besetzte Gebiet, weil sie ja nur wegen eines thatsächlichen Hindernisses nicht ihre Wirtung äußern konnten. Wird der besetzte Gebietstheil im Friedensschluß von dem Heimathsstaate abgetrennt, so erhalten die während der seindlichen Besetzung erlassenen Gesetz dort überhaupt nicht Geltung, da die während des Krieges nur suspendirte Staatsgewalt durch den Friedensschluß völlig ausgehoben wird und an ihre Stelle eine neue tritt.

Die Folge davon ist, daß in den verschiedenen Gemeinden, je nach dem Zeitpunkt, in welchem sie von dem Feinde besetzt worden sind, ein verschiedener Rechtszustand sich bildet. So ist auch in Bezug auf die Giltigkeit der während des Kriegs von der französischen Regierung erlassenen Gesetze in jeder einzelnen Gemeinde zu untersuchen, ob sie am Tage des Ablauses der Publikationsstrist von den deutschen Heeren schon besetzt war oder nicht. Selbstverständlich kommt es dabei nicht darauf an, ob an diesem Tage Truppen in dem Orte standen oder nicht, sondern ob die Gemeinde in dem Machtbereich einer deutschen Militär= oder Civilbehörde lag 1. Noch verwickelter werden

Die französischen Bestimmungen über die Promulgation und Publikation der Gesehe sind enthalten in Artikel 1 des Code civil und in der königlichen Ordonnanz vom 27. November 1816. Ze nach der Entsernung von der Hauptstadt tritt ein Geseh in den verschiedenen Landestheilen an verschiedenen Tagen in Araft. Die Frist beginnt mit dem nächstfolgenden Tag, nachdem das Gesehessblatt in der Kanzlei des Ministeriums der Justiz hinterlegt worden ist. Für die Gemeinden eines Departements berechnet sich die Frist nach der Entsernung des Hauptorts von dem Sie der

in Essaß-Lothringen diese Verhältnisse dadurch, daß die Festungen mehrere Wochen später als das flache Land von den deutschen Heeren besetzt wurden. Ist nämlich in Folge von außerordentlichen Hindernissen, wie Ueberschwemmung, Belagerung u. s. w. die Verbindung einer Gemeinde oder eines Landestheils mit dem übrigen Lande unmöglich geworden, so tritt das Geseh auch nach Ablaus der gesehlichen Frist nicht in Geltung, sondern erst nach Beseitigung dieses Hindernisses. Im einzelnen Falle ist es aber eine Thatsrage, ob die Belagerung einer Festung u. s. w. in Wirklichkeit sede Verbindung abgeschnitten hatte 1.

Regierung. Nach der Verordnung vom 25. Thermidor des Jahres XI, das die Entsernungen bestimmt, erhielt z. B. ein in Paris am 28. Juli hinterlegtes Gesetz am 3. August in Straß= burg Gesetzsfrast.

¹ Siehe Locré, Législation civile, criminelle et commerciale de la France, I, p. 414, 475, 551; Merlin, Répertoire v° Loi, § 7; Toullier, Droit civil français, X, p 62; Aubry et Rau, Cours de droit civil français, I, p. 50. Urtheile des Caffationshofs nom 12. August und 20. November 1871.

Das kaiserliche Landgericht zu Straßburg hat in einem Urtheil vom 30. Juli 1872 ein Defret der Regierung der Nationalverstheidigung vom 5. September 1870 für die Stadt Straßburg als gehörig promulgirt und publicirt und demnach für giltig erflärt, weil "gegen die Präsumption der Ordonnanz vom 27. November 1816 der Gegenbeweiß, daß daß betreffende Geset einem bestimmsten Orte nicht bekannt geworden sei, im Falle einer Belagerung als zulässig erscheint, daß Bestehen der Belagerung allein aber im vorliegenden Falle zur Führung dieses Beweises nicht zulässig erscheint, da der Verkehr der belagerten Festung mit der Außenswelt nicht vollständig abgeschnitten war und in Ermangelung bestimmter Anhaltspunkte zu Gunsten der Beschuldigten zu entsicheiden ist. Demnach sei dieses Defret sur Straßburg als gehörig promulgirt und publizirt zu erachten."

Für das Reichstand handelt es sich bei dieser Frage insbesondere um folgende Gesetze:

Defret vom 5. September, welches den politischen Eid gänglich abschafft.

Detret vom 5. September, welches den Zeitungsstempel abschafft. Der Zeitungsstempel ist in Elsaß-Lothringen von der deutschen Regierung nicht erhoben worden. Auch wurde das betreffende Gesetz nicht noch einmal ausdrücklich abgeschafft. Das Gesetz vom 1. Juli 1873, welches eine Reihe von Abgaben die sormell noch zu Recht bestanden hatten, die dessen ungeachtet aber von der deutschen Regierung thatsächlich nicht erhoben worden sind, beseitigt hat, erwähnt den Zeitungsstempel nicht. Es darf also angenommen werden, daß auch die deutsche Regierung das bezügliche Defret vom 5. September 1870 als in Kraft getreten betrachtet.

Ferner das Dekret vom 10. September, welches den Buchhandel und die Buchdruckerei frei gibt.

Das Defret vom 19. September, welches den Artikel 75 der Verfassung vom 22. Frimaire des Jahres VIII, wonach die gerichtliche Verfolgung der Beamten von der vorherigen Ermächtigung durch den Staatsrath abhängt, aushebt.

Das Defret vom 10. Oftober über die Aufhebung der Zeitungskautionen.

Das Defret vom 14. Oftober über die Bisdung der Geschwornenlisten und

Das Defret vom 21. Oktober über die Geschäftsvertheilung bei den Gerichten.

Die beiden zuletzt angeführten Gesetze könnten höchstens noch in Met in Kraft getreten sein.

Alle diese wichtigen Gesetze haben oder können wenigstens in einem Theile des Reichslands Geltung erlangt haben, während sie zweisellos in andern Theilen nicht in Kraft getreten sind. Um diesen unsichern und verworrenen Rechtszustand zu beseitigen, wäre es überaus wünschenswerth, wenn durch ein neues Gesetz in authentischer Weise erflärt würde, welche dieser Gesetz in Geltung erhalten und welche beseitigt werden. Die Entscheidung dieser Frage, wie dies bisher der Fall war, dem Gutdünken der Verwaltungsbehörde zu überlassen oder sie in jedem einzelnen Fall von dem Urtheil eines Gerichtes abhängig zu machen, erscheint wenig angemessen und dürste noch zu mancherlei Mißständen sühren.

Gehen wir zu der Erörterung der Friedensverträge über, soweit deren Bestimmungen sich auf die Abtretung von Essaß-Lothringen beziehen, so treten uns zunächst die Schwierigkeiten entgegen, welche sich aus dem durch den Frieden den Bewohnern von Essaß-Lothringen gewährten Recht ergeben haben, durch Auswanderung nach Frankreich unter bestimmten Voraussehungen die französische Nationalität beizubehalten.

Die unklare Fassung der bezüglichen Artikel, die verschiedene Auslegung, welche denselben durch die deutsche und die französische Regierung zu Theil geworden ist, die agitatorische Leidenschaft- lichkeit, mit der vielsach von sranzösischer Seite die sogenannte Optionsfrage behandelt wurde, endlich die große Wichtigkeit, welche die Entscheidung dieser Fragen für die Bevölkerung hat und noch in Zukunst haben wird, — alle diese Umstände haben dazu beigetragen, den aus dem Artikel II des Franksurter Friedensvertrags entstandenen Streitsragen eine ungeahnte Bedeutung beizulegen. Die Erörterung derselben auch an diesem Orte wird um so mehr gerechtsertigt sein, als voraussichtlich die Regierungen und die Gerichte beider Länder noch längere Zeit hindurch mit dem Artikel II und seiner richtigen Auslegung sich zu beschäftigen haben werden.

Durch die Abtretung eines Landestheils an einen andern Staat verlieren diejenigen Staatsbürger des abtretenden Staats, welche im Augenblick der Abtretung in dem abgetretenen Gebiet ihr Domicil hatten, ihr bisheriges Staatsbürgerrecht und werden Angehörige des erwerbenden Staats, sosern durch den Friedensvertrag nichts anderes bestimmt ist. Dieser allzgemeine Grundsatz fann als ein von allen Antoritäten des Bölkerrechts anerkannter Satz des Bölkerrechts bezeichnet werden.

Durch die Friedensverträge ist indessen dieser Sat vielsach erweitert und beschränkt worden. Schon seit dem Ende des 17. Jahrhunderts wurde bei Abtretung von Gebietstheilen in den Verträgen in der Regel den Einwohnern des abgetretenen Gebiets eine unbedingte Auswanderungsfreiheit binnen einer bestimmten Frist garantirt. Ausdrücklich scheint dies zuerst in dem Frieden von Ryswick von 1697 geschehen zu sein, durch

Bgl. auch Halleck, International Law, p. 815; Westlake, A treatise on Privet International Law, § 27. Calvo a. a. D., II, p. 301; William Beech Lawrence, Commentaire sur les éléments du droit international de Wheaton (1873), III, p. 493 u. ff. — Auf sinzelne abweichende Ansichten und gerichtsliche Urtheile werden wir noch zurückfommen.

¹ Insbesondere haben diesen Sat die stanzössischen Schriftsteller anersamt. So sagen Aubry et Rau (Cours de droit civil français, I, p. 258): «La réunion d'un pays à la France confère ipso facto la qualité de Français à ceux des anciens sujets de l'État duquel a été détaché le territoire annexé qui se trouvaient domiciliés dans ce territoire au moment de son annexion.» Pothier, Des Personnes, I, tit. II, § 1; Duranton, I, p. 433. Demolombe, I, p. 457, 178. Fælix, Revue de droit français et étranger, 1845. II, p. 327 u. st. Merlin, v° Aubaine, § 10; Alauzet, De la qualité de Français et de la naturalisation, § 14.

welchen das im Jahre 1681 mitten im Frieden geraubte Straßburg auch völkerrechtlich an Frankreich von dem deutschen Reiche abgetreten wurde. Der Artifel XVII bestimmte: "Es soll jedoch allen und jedem einzelnen der Einwohner jener Stadt und des ju ihr gehörigen Gebiets, welchen Standes fie auch feien, welche auswandern wollen, freistehen, von da ihr Domicil, wohin es auch sei, zu verlegen, zugleich mit ihren beweglichen Gütern ohne jedes Hinderniß, Abzug oder Auflage, innerhalb eines Jahres nach der Ratification des Friedensvertrages. . . . Ihre unbeweglichen Güter aber können fie verkaufen oder behalten und entweder jelbst oder durch andere verwaltent." Uehn= liche Bestimmungen finden sich, nur mit verschiedener Frist= bestimmung, in dem Frieden von Utrecht von 1713 (Artifel XIV), in dem Frieden von Breglau von 1742 (Artifel IV), in dem Hubertsburger Frieden von 1763 (Artifel X), in dem Pariser Friede von 1763 (Artifel XX), und in dem Frieden von Berjailles von 1783 (Artifel XIX). In den lettgenannten Friedens= verträgen ist indessen den Auswandernden die Berpflichtung auferlegt worden, ihr Grundeigenthum zu verkaufen. Auch Frankreich gestand bei den in den Revolutionskriegen gemachten Ländererwerbungen meist eine Auswanderungsfreiheit innerhalb einer bestimmten Frist zu. Go erklärte das Geset vom 11. Ventoje des Jahres VI, durch welches die Unnerion von Mülhausen vollzogen wurde, in Artifel III: "Die Bürger und Einwohner

¹ «Liberum tamen maneat omnibus et singulis ejus Ubris et appertinentium incolis, cujuscumque conditionis sint, qui emigrare voluerint, inde domicilium alio quocumque libuerit, una cum mobilibus bonis sine ullo impedimento, detractione aut exactione intra annum a ratihabita pace.... immobilia vero aut vendere aut retinere et per se vel per alios administrare.»

von Mülhausen, Illjach und Modenheim, welche auswandern wollen, haben die Erlaubniß, ihre Berjonen und ihr Bermögen, nach einer genügenden Feststellung, nach der Schweiz oder sonst wohin zu verbringen. Ein Jahr von dem Austausch der Ratififation des Vertrags an gerechnet, wird ihnen Zeit gewährt, um felbst auszuwandern und drei Jahre, um ihre Güter zu verfaufen und ihre Forderungen zu liquidiren 1." In fast ben= selben Worten ist das Gesetz vom 28. Floreal des Jahres VI (Artifel II) abgefaßt, durch welches Genf mit Frankreich verbunden wurde. In wichtigen Bunkten weichen dagegen hier= von die Bestimmungen des Friedens von Campo-Formio ab vom 17. Oftober 1797 (27 Bendemiaire des Jahres VI) in Urtitel IX: "Diejenigen, welche in Zufunft aufhören wollen, die genannten abgetretenen Gebietstheile zu bewohnen, jind gehalten, innerhalb drei Monaten nach der Publication des definitiven Friedensvertrags hierüber eine Erflärung abzugeben. Sie haben eine Frist von drei Jahren, um ihre beweglichen und unbeweglichen Güter zu verfaufen oder darüber nach ihrem Belieben zu verfügen ?." Aud bei den großen Territorial=

de Modenheim, qui voudront quitter, auront la faculté de transporter en Suisse ou ailleurs leurs personnes et fortunes, dûment constatées; on leur accorde une année, à dater de l'échange de la ratification des présentes, pour sortir, et trois ans pour opérer la vente et la liquidation de leurs biens et créances.»

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> « Ceux qui, à l'avenir, voudront cesser d'habiter lesdits pays cédés seront tenus d'en faire la déclaration trois ans après la publication du traité de paix définitif. Ils auront le terme de trois ans pour vendre leurs biens meubles et immeubles ou en disposer à leur volonté. » — Dieje Bestimment mung wurde bestätigt in dem Frieden von Luneville, vom 3. Festruar 1801 (20 Pluviose IX, Art. 3).

veränderungen, welche durch den Pariser Frieden vom 30. Mai 1814 vorgenommen wurden, gewährte man den Einswohnern der Länder, welche ihren Herrn wechselten, eine Ausswahrtenderungsfreiheit. Artifel XVII bestimmte: "In allen Ländern, welche die Herren wechseln oder wechseln werden, sowohl in Kraft des gegenwärtigen Vertrags als der Vereinbarungen, welche in Folge davon gemacht werden sollen, wird den Einsgedornen und den fremden Bewohnern, von welchem Stande und welcher Nation sie auch seien, ein Zeitraum von 6 Jahren gewährt, gerechnet von dem Tage der Auswechselung der Ratisfikationen, um, wenn es ihnen gut dünkt, über ihr Eigensthum zu verfügen, das sie, sei es vor, sei es seit dem gegenswärtigen Kriege erworben haben, und um sich selbst in das Land zu begeben, welches ihnen gut dünkten wird, zu wählen".

In allen diesen Verträgen war nur eine Auswanderungs= freiheit zugesichert; dagegen war von einem Rechte der Aus= wandernden, auch die Ausnahme in den Staatsverband des Landes, in welches sie sich begeben, zu verlangen, nichts gesagt.

¹ « Dans tous les pays qui doivent et devront changer de maîtres, tant en vertu du présent traité que des arrangements qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitants naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre actuelle, et se retirer dans le pays qu'il leur plaira de choisir. »

In den Separatverträgen sinden sich dann diese Bestimmungen wiederholt, so in den Verträgen zwischen Destreich und Vapern vom 3. Juni 1814, Urt. 9, und zwischen Preußen und Schweden vom 7. Juni 1815, Urt. 13. Mit einer geringen unwesentlichen Modification wurden sie in den zweiten Pariser Frieden vom 20. November 1815, Urt. 7, ausgenommen.

Bor der frangösischen Revolution scheintes als selbstverständlich angenommen worden zu fein, daß diejenigen, welche in das Gebiet des abtretenden Staats auswandern, Angehörige des Staats bleiben. Nachdem aber in Frankreich durch die Berfaffung vom 22. Frimaire des Jahres VIII, durch den Code civil und durch das Defret vom 17. Märg 1809 genaue Bestimmungen über Erwerb und Verluft der Eigenschaft eines Franzosen und über die Naturalisation getroffen worden waren, erschien es nothwendig, durch besondere gesehliche Bestimmungen den= jenigen Personen, welche auf Grund des Artifels XVIII nach Frankreich ausgewandert waren, die Beibehaltung des frangöfischen Staatsbürgerrechts zu ermöglichen 1. Dies geschah durch das Gejetz vom 14. Oftober 1814. Das Gejetzte jetzte die Bestimmungen fest, unter benen die aus den abgetretenen Brovinzen herstammenden Bersonen die frangösische Nationalität beibehalten konnten. Diesen Bestimmungen liegt aber nicht das oben aufgestellte Domicilprinzip zu Grunde, das davon ausgeht daß die in den abgetretenen Provinzen domicilirten Versonen Fremde werden, die in den nicht abgetretenen Gebieten domicilir= ten Staatsangehörige bleiben, sondern das Gejeg beruht auf der

¹ Allerdings jagte Napoleon bei der Berathung des Artifel 10 des Code civil im Senat, in der Situng vom 14. Thermidor des Jahres XI: «S'il arrivait un jour qu'une contrée envahie par l'ennemi lui fût cédée par un traité, on ne pourrait avec justice dire à ses habitants qui viendraient s'établir sur les terres de la République, qu'ils ont perdu la qualité de Français, parce qu'ils n'ont pas abandonné leur ancien pays au moment même où il a été cédé, parce que même ils ont prêté serment au nouveau souverain. La nécessité de conserver leur fortune, de la surveiller, de la transporter en France les a obligés de différer leur transmigration. » Doch jind dies offenbar nur politische Erwägungen, feine Darlegung des bestehenden Rechts.

Voraussjehung, daß Personen, die aus den abgetretenen Provinzen gebürtig sind, aber am Tage der Abtretung in den nicht abgetretenen Landestheilen ihr Domicil haben, trozdem Fremde werden und nur durch die Ersüllung besonderer Bedingungen die sranzösische Staatsangehörigkeit behalten können. Sie mußten um die Ertheilung von sogenannten Lettres de naturalite nachsuchen, die ihnen nur gegeben wurden, wenn sie einen zehnjährigen Ausenthalt in den nicht abgetretenen Provinzen nachweisen konnten, sei es, daß derselbe vor oder nach dem Frieden stattgesunden hatte 1. Undererseits wurde dann von der französischen Jurisprudenz und Doktrin meist angenommen, daß diesenigen Personen, welche in den nicht abgetretenen Landestheilen geboren wurden, am Tage des Friedens aber in den abgetretenen Gebieten ihr Domicil hatten, Franzosen geblieben seine 2.

<sup>&#</sup>x27; Zur Feststellung ihrer französischen Nationalitat erhielten sie Lettres de déclaration de naturalité. Der Unterschied derselben von den Lettres de naturalisation wird ersäutert in dem Gutzachten des Staatsraths vom 17. Mai 1823: «Le caractère distinctif des lettres de naturalisation et des lettres déclaratives de naturalité consiste en ce que les premières confèrent à l'étranger qui les obtient la qualité de citoyen français et sont ainsi constitutives d'un droit nouveau, tandis que les secondes constatent que celui qui les obtient a conservé cette qualité, et ne sont en esset que déclaratives d'un droit acquis et subsistant. »— LgI. auch Favard de Langlade, Répertoire, III, p. 670.

Eine ausdrückliche Bestimmung ist in Bezug auf diese Perssonen in dem Geset vom 14. Oftober 1814 nicht enthalten. Die herrschende Ansicht wird von Aubry und Rau a. a. D., S. 259, folgendermaßen begründet: «La séparation ne peut enlever que ce que la réunion a conféré, et ainsi elle laisse subsister la nationalité d'origine.» Aber durch die Wiederabtretung eines eroberten Gebietes wird nicht der vor der ersten Eroberung

Frantreich hatte damit das Domicilprinzip aufgegeben, und ihm das Prinzip der Abstammung entgegengestellt, wonach nicht die Thatsache des Domicils, sondern die Abstammung aus dem einen oder dem andern Landestheil sür den Wechsel der Nationalität entscheidend sein soll. Indessen ist es einsleuchtend, daß dieses Prinzip sich in seinen Consequenzen gar nicht durchsühren läßt. Es wäre gar tein Grund vorhanden, das Prinzip nur auf diesenigen Personen anzuwenden, die selbst in dem einen oder dem andern Gebiet geboren sind. Wenn die Abstammung entscheidet, warum soll sie dann nicht auch sür die Kinder und Enkel entscheidend sein? Auch läßt sich das Prinzip der Abstammung unter den modernen gesellschaftlichen

bestandene Rechtszustand wiederhergestellt. Ein Postsiminium kann hier nicht zur Anwendung kommen; denn die erste Erobezrung war ja durch die Friedensverträge sanktionirt worden. — Im Sinne der herrschenden Ansicht hat entschieden der Cassationshoß zu Brüssel, 3. Januar 1822: «La réunion d'une commune à la Belgique, opérée par le traité de Paris du 20 novembre 1815, n'a pas imprimé la qualité de Belges à tous les habitants de cette commune indistinctement, mais bien à toutes les personnes nées dans cette commune, quel que sût d'ailleurs le lieu de leur domicile, par la raison que c'est la naissance et non le domicile qui fait qu'un individu appartient à une nation plutôt qu'à une autre. » — Bgl. die Antheile der Appelhöse von Grenoble (23. Zuli 1838) und von Paris (4. Februar 1840 und 8. Februar 1845.)

Lon den französischen Schriftstellern ist es nur Demolombe, der auch in diesem Falle, wo die Anwendung des Domicilprinzips sich gegen das scheinbare Interesse Frankreichs wenden würde, an demselben sesthält. (Cours de Code civil, I, § 178.) — Die vielsfachen Streitsragen, die aus dem Gesetze vom 14. Oktober 1814 entstanden sind, werden aussührlich erörtert von Fölix a. a. D., § 20 n. sf.; Aubry und Ran a. a. D.; Dalloz, Répertoire, vo Droits civils, § 124 n. sf.

und Verkehrsverhältniffen aus der Natur der Sache nicht begründen. Mit der Abtretung eines Gebiets jollen diejenigen Berionen ebenfalls abgetreten werden, welche diejem Gebiet angehören. Womit wird aber nach den Gesetzen fast aller civilizirten modernen Staaten die Angehörigkeit an einen bestimmten Ort innerhalb des Staatsgebiets begründet? Ausschließlich durch den Wohnsik, nicht durch die Geburt. Die Ausübung der staatsbürgerlichen Rechte in Staat und Gemeinde, der Unspruch auf Unterstützung im Falle der Verarmung, der Anspruch auf Theilnahme an den Gemeindegütern u. f. w. werden nich durch den zufälligen Ort der Geburt, sondern nur durch den Wohnsitz bestimmt. In allen privatrechtlichen Beziehungen entscheidet nicht der Geburtsort, sondern der Wohnsig. Seit= dem die Freiheit des Verkehrs und des Aufenthalts innerhalb des ganzen Staatsgebietes eingeführt ist, erscheint es als ein Widerspruch mit diesem Grundpringip der bürgerlichen Freiheit, bei der Abtretung eines Gebiets an einen fremden Staat nicht den Wohnsik, sondern den Ort der Geburt als für den Wechsel der Nationalität entscheidend anzunehmen 1.

Volle Anerkennung hat das Domicilprinzip in Nordamerika

<sup>1</sup> Halled a. a. D., S. 819, just jehr richtig: « Domicil, as unterstood and defined in public law, determines the question of transfer of allegiance or rather is the rule of evidence by which the question is to be decided. This rule is the most just, reasonable and convenient, which could be adopted. The status of the inhabitants of the conquered and transferred territory is thus determined by their acts. We know of none better than that of domicil as laid down by the supreme court of the United States and approved by the best writers on public law.» — Bgl. auch William Beech Lawrence, Commentaire sur les éléments du droit international de Wheaton, III, p. 193 u. jj.

gefunden. Zwar hatte der Vertrag vom 22. Februar 1819, durch welchen Spanien Florida an die Bereinigten Staaten abtrat, in Artitel VI nur bestimmt: "Die Ginwohner der Bebiete, welche Ihre Katholische Majestät den Vereinigten Staaten durch diesen Bertrag abtritt, werden der Union der Bereinigten Staaten einverleibt." Dagegen erklärte ber Bertrag vom 2. Februar 1848, in welchem Mexito Californien abtrat, in dem Artifel VII: "Diejenigen Mexikaner, welche vorziehen werden, in den abgetretenen Gebietstheilen zu bleiben, können entweder den Charafter und die Rechte mexifanischer Bürger behalten ober diejenigen von Bürger der Vereinigten Staaten erwerben. Aber die Verpflichtung liegt ihnen ob, diese Wahl binnen einem Jahre von dem Tage der Auswechselung der Rati= fitationen des Vertrags an zu treffen, und diejenigen, welche in den genannten Gebietstheilen nach dem Ablauf dieses Jahres bleiben werden, ohne ihre Absicht erklärt zu haben, den Charakter von Mexikaner zu behalten, sollen betrachtet werden, als hätten sie gewählt, Bürger der Vereinigten Stagten zu merben 1.

Auch hier finden wir also das Prinzip, daß das Domicil entscheidet. Daß trotz dieser Thatsache des Wohnsitzes in den abgetretenen Gebietstheilen die mexikanische Staatsangehörig=

the artification of this treaty; and those who shall remain in the election whithin one year from the date of the exchange of the tratification of this treaty; and those who shall remain in the territories after the expiration of that year without having declared their intention to retain the character of Mexicans, shall be considered to have elected to become citizens of the United States.»

keit beibehalten werden kann, ist eine besondere Vergünstigung die aber an die Ersüllung bestimmter Bedingungen geknüpst ist. Im Zweisel werden die Einwohner nordamerikanische Staatsangehörige.

In dem Pariser Friede von 1856 wurde den Einwohnern des von Rußland abgetretenen Gebiets nur eine Auswansderungsfreiheit während eines Zeitraums von 3 Jahren gewährt<sup>1</sup>.

Der Grundsat, daß bei Gebietsabtretungen alle diejenigen Ungehörigen des abtretenden Staats, welche auf denselben ihren Wohnsitz haben, Angehörige des erwerbenden Staates werden, und bag nur fie es werden, ift aber nur die Regel. Damit ist wohl vereinbar, daß sowohl den Personen welche ihren Wohnsit dort haben, gestattet wird, unter gewissen, Bedingungen ihre frühere Staatsangehörigkeit zu behalten, als auch, daß Personen, welche dort nicht ihren Wohnsit haben, sondern in einer nicht abgetretenen Gemeinde oder gar in dem Auslande, ebenfalls unter gewissen Vorausjehungen das Schickfal der abgetretenen Gebietstheile theilen können. Soldje Aus= nahmen nach den beiden angegebenen Richtungen sind weniger eine Aufhebung des Domicispringips als eine Ergänzung deffelben. Auch fie haben ihren Ursprung in dem höhern Bringip, daß Niemand an die Scholle gebunden ist. Wird das Gebiet an einen andern Staat abgetreten, jo joll jedem Einzelnen, der in einer Beziehung zu diesem Gebiete steht, die Wahl gelaffen werden, der alten Staatsgenoffenschaft treu zu bleiben oder aber mit dem Gebiete auch in den neuen Staatsverband einzutreten. Aber die Ausübung dieses Wahlrechts muß mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Art. 21. « Pendant trois ans, il sera permis aux habitants du territoire cédé de transporter ailleurs leur domicile, en disposant librement de leurs propriétés. »

bem Intereffe der beiden Staaten in Gintlang gebracht werden und deghalb von bestimmten Voraussehungen und der Er= füllung gewiffer Bedingungen abhängig gemacht werden. Es wird gefordert werden muffen, daß das Wahlrecht innerhalb einer bestimmten Frist ausgeübt werde. Es wird ferner gefordert werden muffen, daß die Wahl für die Beibehaltung der alten Staatsangehörigteit in der vorgeschriebenen Form stattfinde und es wird als Regel die Bedingung aufgestellt werden muffen, daß diejenigen, welche auch fernerhin bem alten Staatsverbande angehören wollen, in das nicht abgetretene Gebiet desselben auswandern. Rur unter Ausnahme= verhältniffen wird ein Staat, der ein neuerworbenes Gebiet fich ju affimiliren hat, es gestatten fonnen, daß Einwohner des erworbenen Gebiets die alte Staatsangehörigfeit beibehalten, ohne ihren Wohnsik zu verlegen, wie dies z. B. die Vereinigten Staaten bei dem Erwerb von Californien im Jahre 1848 gestatteten.

Auch zu Gunsten einer zweiten Klasse von Personen muß dem Domicisprinzip eine Ergänzung zur Seite treten. Als Regel hat der Wohnsit über den Wechsel der Staatsangehörigsteit zu entscheiden. Aber wie es Personen gibt, die zwar in dem abgetretenen Gebiet ihren Wohnsit haben, aber trotzem ihm innerlich nicht angehören oder unter der neuen Herrschaft ihm nicht mehr angehören wollen, ebenso gibt es Personen, die, obgleich sie in dem abgetretenen Gebiet ihren Wohnsit nicht haben, durch Familienbeziehungen, Vermögensverhältnisse oder auch nur Erziehung so enge mit ihm verbunden sind, daß sie dies Gebiet als ihre eigentliche Heimath betrachten und bereit sind, dahin zurück zu kehren und in dem neuen Staatse verband seine Schicksale zu theilen. Auch ihnen wird bei der

Abtretung des Gebiets hierzu die Möglichkeit gegeben werden müssen.

Dieje, unjeres Erachtens, allein richtigen Sage, die fich aus der Natur der Sache ergeben, haben in einer Reihe von neuern Friedensverträgen Aufnahme gefunden. Go bestimmte der Friedensvertrag von Zürich vom 27. November 1859 in dem Artifel VIII: "Die Personen, welche auf den durch gegen= wärtigen Vertrag abgetretenen Gebieten ihren Wohnsit haben, genießen während eines Zeitraums von einem Jahre, von dem Tage der Auswechselung der Ratififationen an und vermittels einer vorherigen Erklärung bei der zuständigen Behörde, der vollen und unbeschränkten Erlaubnig ihre beweglichen Güter in Freiheit von Abgaben außer Landes zu bringen und mit ihren Familien in die Destreichischen Staaten sich guruckzuziehen, in welchem Fall die Eigenschaft als östreichische Unter= thanen ihnen erhalten bleiben wird. Es steht ihnen frei, ihre unbeweglichen Güter, welche auf den abgetretenen Gebieten gelegen sind, zu behalten. Dieselbe Erlaubniß ist gegenseitig den öftreichischen Unterthanen und den Bersonen gewährt, welche aus den abgetretenen Gebieten stammen und in den Staaten Seiner Majestät des Kaisers von Destreich ihren Wohnsit haben. Die Personen, welche von den gegenwärtigen Bestimmungen Gebrauch machen werden, können wegen ihrer Option weder von der einen noch von der andern Seite in ihrer Person oder in ihrem Eigenthum, das in den betreffenden Staaten gelegen ist, beunruhigt werden.

"Der obenerwähnte Zeitraum von einem Jahr wird auf zwei Jahre ausgedehnt für diejenigen aus den abgetretenen Provinzen stammenden Personen, welche am Tage der Ausswechselung der Natisitationen des gegenwärtigen Vertrags sich außerhalb des Gebiets der östreichischen Monarchie befinden.

Ihre Ertlärung wird von der nächsten östreichischen Gesandtschaft in Empfang genommen werden oder von der obern Behörde irgend einer Provinz der Monarchie 1."

Diese klaren und bestimmten Vereinbarungen des Züriche Vertrags fanden mit unwesentlichen Abänderungen wörtlich Ausnahme in dem Wiener Friede vom 20. Oftober 1864 Artikel XIX, inwelchem Dänemark die Herzogthümer Schleswigsbolstein und Lauenburg abtrat, und in dem Wiener Friede vom 3. Oftober 1866 (Artikel XIV) in Bezug auf die Abtretung von Venetien an das Königreich Italien.

Leider ist es diesen Bestimmungen nicht gelungen, sich überall diese Anerkennung zu verschaffen. Schon der Vertrag

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Art, 22. «Les sujets domiciliés sur les territoires cédés par le présent traité jouiront, pendant l'espace d'un an, à partir du jour de l'échange des ratifications et moyennant une déclaration préalable à l'autorité compétente, de la faculté pleine et entière d'exporter leurs biens-meubles en franchise de droits, et de se retirer avec leurs familles dans les États de Sa Majesté Impériale et Royale autrichienne, auguel cas la qualité de sujets autrichiens leur sera maintenue. - Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur les territoires cédés. La même faculté est accordée réciproquement aux sujets autrichiens et aux individus originaires des territoires cédés et établis dans les États de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche. Les sujets qui profiteront des présentes dispositions ne pourront être, du fait de leur option, inquiétés de part ni d'autre dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les États respectifs. Le délai susdit d'un an est étendu à deux ans pour les sujets originaires du territoire cédé qui, à l'époque de l'échange des ratifications du présent traité, se trouveront hors du territoire de la monarchie autrichienne. Leur déclaration pourra être reçue par la mission autrichienne la plus voisine ou par l'autorité supérieure d'une province quelconque de la monarchie.»

vom 24. Märg 1860, in welchem der König von Sardinien Nizza und Savopen an Frankreich abtrat, hat sich von ihnen entfernt. Die Abstammung aus den abgetretenen Provinzen und der Wohnsit in denselben wurden in gleicher Weise als entscheidend für den Wechsel der Staatsangehörigkeit angenommen. Der Artifel VI des Vertrags bestimmte: "Den Sarbinijden Staatsangehörigen, welche aus Savonen und bem Urrondissement Nizza stammen oder welche gegenwärtig in diesen Provinzen wohnhaft sind, welche beabsichtigen, die jardinische Staatsangehörigkeit zu behalten, steht mährend eines Zeitraums von einem Jahre von der Auswechselung der Rati= fikationen ab und vermöge einer vorgängigen Erklärung an die zuständige Behörde, die Befugniß zu, ihren Wohnsit nach Italien zu verlegen und sich dort niederzulassen, in welchem Falle ihnen die Eigenschaft als sardinische Bürger erhalten bleiben wird. Es steht ihnen frei, ihre auf den mit Frankreich vereinigten Gebieten belegenen Grundstücke zu behalten 1."

Frankreich hat in diesem Vertrage daran sestgehalten, daß auch durch die Geburt allein eine dauernde Angehörigkeit an den Geburtsort erzeugt werde, die für das ganze Leben eine Wirksamkeit ausübe. Indessen waren die Bestimmungen des Vertrags wenigstens klar und konnten nicht leicht zu ver-

¹ Art. 6. «Les sujets sardes, originaires de la Savoie et de l'arrondissement de Nice ou domiciliés actuellement dans ces provinces, qui entendront conserver leur nationalité sarde, jouiront pendant l'espace d'un an, à partir de l'échange des ratifications et moyennant une déclaration préalable faite à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en Italie et de s'y fixer, auquel cas la qualité de citoyen sarde leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver les immeubles situés sur les territoires réunis à la France.»

schiedener Auslegung Beranlassung geben. Auch sind in der Anwendung keine besondern Schwierigkeiten entstanden 1.

Mit einigen wenigen Veränderungen ging der Wortlaut dieses Artikels des Vertrags von 1860 in den Franksurter Friedensvertrag vom 10. Mai 1871, Artikel II, über. Aber durch eine dieser Veränderungen sind die größten Schwierige keiten in Vezug auf die Auslegung des Artikels erzeugt worden.

Der Präliminarfrieden vom 26. Februar hatte in Artifel V bestimmt: "Die deutsche Regierung wird der ungehinderten Auswanderung der Einwohner der abgetretenen Gebietstheile nichts in den Weg legen und feine Magregel gegen dieselben ergreifen dürfen, welche beren Berjon ober Eigenthum antaftet. In Ausführung dieser Abmachung traf nun der Friedensver= trag vom 10. Mai in dem Artifel II folgende Bestimmung. "Den aus den abgetretenen Gebieten herstammenden, gegen= wärtig in diesem Gebiete wohnhaften französischen Unterthanen, welche beabsichtigen, die französische Nationalität zu behalten, steht bis zum 1. Oftober 1872 und vermöge einer vorgängigen Ertlärung an die zuständige Behörde die Besugnis zu, ihren Wohnsit nach Frankreich zu verlegen und sich dort nieder zu laffen, ohne daß diefer Befugniß durch die Gefege über den Militärdienst Eintrag geschehen könnte, in welchem Falle ihnen die Eigenschaft als französische Bürger erhalten bleiben wird. Es steht ihnen frei, ihren auf den mit Deutschland vereinigten Gebieten belegenen Grundbesit zu behalten 2."

<sup>1</sup> Bgl. den Auffat von Rouquier in der Revue pratique de droit français, t. XIII, p. 273 u. ff. (1862).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der französische Text lautet: «Les sujets français originaires des territoires cédés, domiciliés actuellement sur ce territoire, qui entendront conserver la nationalité française, jouiront jusqu'au 1<sup>er</sup> octobre 1872 et moyennant une décla-

Wie man sieht, unterscheidet sich dieser Artikel nur an zwei Stellen von dem Artikel VI des Vertrags von 1860. Der Sat in Bezug auf den Militärdienst ist hinzugefügt worden — Schwierigkeiten sind hieraus nicht entstanden — und serner ist im Ansang zwischen den Worten "Herstammenden" (Originaires) und "Wohnhaften" (Domiciliés) das Wörtchen "oder" ausgelassen. Der Vertrag von 1860 redet von zwei Klassen von Personen, von Herstammenden und von Wohn=haften. Der Vertrag von 1871, seinem Wortlaut nach, nur von einer Klasse, von Personen, die zugleich aus den abgetretenen Gebieten herstammen und dort wohnhaft sind. Welches der Grund dieser Auslassiung war, ist bis jetzt nicht bekannt geworden.

Die Protofolle über die Verhandlungen, die zu dem Friedens= vertrag geführt haben, sind bis jett nicht veröffentlicht worden und auch die spätern, veröffentlichten Aftenstücke, Erklärungen u. s. w. enthalten in dieser Veziehung nichts. Doch darf wohl die Annahme, daß hier ein unabsichtliches Auslassen, eine sehlerhaste Redaktion vorliege, und daß demnach der salsch redigirte Art. II des Friedensvertrags extensiv, im Sinne getroffener, aber nicht gehörig zum Ausdruck gebrachter Vereinsbarung auszulegen sei — als ganz unhaltbar zurückgewiesen werden. Wäre diese Vermuthung richtig, so unterliegt es doch

ration préalable faite à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en France et de s'y fixer, sans que ce droit puisse être altéré par les lois sur le service militaire, auquel cas la qualité de citoyen français leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire réuni à l'Allemagne.»

<sup>1</sup> Diese Unsicht wird in einem aussührlichen Aufsat in der Augsburger Allgemeinen Zeitung (Zur Frage der elsaßelothrin= gischen Staatsangehörigkeit), vom 5. August 1873, aufgestellt.

wohl teinem Zweisel, daß bei den vielsachen spätern Verhandlungen über die Optionsstrage, nachdem es sich herausgestellt hatte, daß gerade die Fassung des Artitels II zu den größten Schwierigteiten geführt hat, eine officielle Correttur des Textes nicht ausgeblieben wäre. Wir werden aber auch gleich sehen, daß teine der beiden Regierungen den Artitel in der Weise auslegt, als enthielte er das Wörtchen "oder". Auch die deutsche Regierung geht nicht, wie vielsach irriger Weise angenommen wird, von dieser Aussacht

Der Wortlaut des Artitels II legt die Annahme nahe, daß überhaupt nur diejenigen Bewohner von Eljaß=Lothringen durch die Abtretung des Landes an Deutschland hätten die französische Staatsangehörigteit verlieren sollen, welche in Elsaß=Lothringen geboren sind und am Tage der Abstretung dort ihren Wohnsitz hatten. Es wäre dies allerdings völlig abweichend von den Bestimmungen aller frühern Abtretungsverträge gewesen und hätte nicht nur einer richtigen Politik, sondern auch den bisherigen Theorien des Völkerrechts widersprochen. Aber nur für diese Klasse von Einwohnern war die Form bestimmt worden, in welcher sie von der in Artitel V des Präliminarsriedens ihnen gewährten Auswanderungssreiheit Gebrauch machen, und durch welche sie die französisische Rationalität beibehalten konnten.

Indessen war mit dieser Auslegung Artikel I der Zusat= konvention vom 11. Dezember 1871 nicht vereinbar, der besitimmte: "Für diesenigen Personen, welche aus den abgestretenen Gebietstheilen herstammen und sich außerhalb Europas aushalten, wird die durch den Artikel II des Friedensvertrags für die Wahl zwischen der deutschen und der französischen Nationalität sestgesetzte Frist dis zum 1. Oktober 1873 verstängert. — Die Entscheidung sür die französische Nationalität

seitens der aus den abgetretenen Gebieten herstammenden Personen, welche sich außerhalb Deutschlands aushalten, ersolgt durch eine, sei es vor der Mairie des Wohnorts in Frankreich, sei es vor einer französischen Gesandtschafts= oder Konsulats= tanzlei abgegebenen Erklärung oder durch Immatriculation bei einer solchen Kanzlei. Die französische Regierung wird der deutschen viertelzährlich auf diplomatischem Wege nament= liche Verzeichnisse über diese Erklärungen mittheilen."

Hierdurch war die Bestimmung des Friedensvertrags vom 10. Mai wesentlich ausgedehnt worden. Nach Artikel II des Franksurter Friedens mußte angenommen werden, daß die in Elsaß-Lothringen geborenen, aber dort nicht wohnhasten Persionen durch die Vereinigung des Landes mit dem deutschen Reich ihre französische Staatsangehörigkeit nicht verloren hätten. Die Zusakkonvention vom 11. Dezember beruht dagegen auf der Voraussehung, daß auch diese Klasse von Personen Deutsche geworden sind und ihnen nur das Recht vorbehalten ist, für die französische Staatsangehörigkeit zu optiren.

Die Protokolle ber Konferenzen zu Frankfurt, welche vom 6. Juli bis 2. Dezember 1871 gehalten wurden und die zu dem Abschluß der Zusakkonvention führten, geben über das Verhältniß dieser Bestimmungen zu dem Friedensvertrag keinen vollständigen Aufschluß!. Wie aus dem Protokoll der ersten Sikung vom 6. Juli 1871 hervorgeht, war der Artikel 1 der Konvention in seiner jekigen Fassung schon in dem von der

<sup>1</sup> Dieselben sind bisher nur von französischer Seite veröffentlicht worden und zwar in dem von der französischen Regierung herausgegebenen Sammelwerf: Recueil des Traités, Conventions, Lois, Décrets et autres Actes relatifs à la paix avec l'Allemagne. (2 Bde., Paris, im August 1872.) Bd. I, S. 130-190.

frangösischen Regierung vorgelegten Entwurf enthalten mit Ausnahme der Fristbestimmungen. Es muffen über seinen Inhalt ichon vorher Unterhandlungen zwischen der deutschen und der frangösischen Regierung stattgefunden haben. In den Motiven, mit welchen die französische Regierung der National= versammtung die Zusakkonvention vom 11. Dezember 1871 vorlegte, erklärte fie: "Wir haben uns angestrengt, zu Bunften unjerer Landsteute in den Departements, die wir verloren haben, diejenigen Erleichterungen, wenigstens jo viel wie mög= lich, auszudehnen, die bestimmt sind, ihnen das individuelle Recht zu sichern, ihre tünftige Nationalität zu wählen. . . . . Unfere erste Sorge mußte jein, eine genaue Bezeichnung der= jenigen Personen festzustellen, welche in diese traurige Lage gefommen find; wir haben in diefer Beziehung nur eine un= vollkommene Befriedigung erlangt. In Uebereinstimmung mit den Präzedenzfällen hatten wir den Wohnsit in den abgetretenen Gebieten, eine positive und leicht festzustellende Thatiache, anaeaeben als das Kriterium, welches in dem vorliegenden Falle angenommen werden fonnte. Diese Meinung wurde von Deutschland gurückgewiesen, welches sich mit Borliebe an den vagern Begriff der Abstammung hielt, und mit Entschiedenheit darauf bestanden hat, den schon in dem Bertrag vom 10. Mai 1871 gebrauchten Ausdruck, "aus den abge= tretenen Gebietstheilen herstammend", beizubehalten"1. Man hatte sich, jo scheint es, nur darüber geeinigt, daß die aus den abgetretenen Gebieten herstammenden Berjonen, auch wenn sie dort am 2. März nicht wohnhaft waren, Deutsche geworden find und nur vermittels einer Erklärung die frangö= fische Staatsangehörigkeit beibehalten können. Durch direkte

<sup>&#</sup>x27; Recueil, t. II, p. 189.

Verhandlungen in Paris hatte man dann den Ausdruck "her= stammend" (originaires) erklärt "als in den abgetretenen Ge= bieten geboren".

Somit war eine Uebereinstimmung der beiden Regierungen erzielt: 1) über diejenigen Perjonen, welche in Eljaß-Lothringen geboren und dort am 2. März 1871 wohnhaft waren, und 2) über diejenigen Personen, welche in Elsaß=Lothringen zwar geboren, aber dort am 2. März nicht wohnhaft waren. Dagegen konnte eine Bereinigung nicht zu Stande fommen, und ist bis jest nicht zu Stande gekommen, über diejenigen Personen, welche in Elsaß zwar nicht geboren, aber am 2. März bort wohnhaft waren. Da die Zusatton= vention vom 11. Dezember die Thatsache der Geburt als maß= gebend angenommen hatte, so schien es zuerst, als habe man sich darüber verständigt, daß diese dritte Klasse von Personen ihre französische Staatsangehörigkeit beibehalten würde, auch wenn sie ihren Wohnsit nicht verlegen und nicht nach Frankreich auswandern würden. In der That hatten in der Sitzung vom 6. Juli 1871 die deutschen Bevollmächtigten zu Frankfurt erklärt: "daß diejenigen Perjonen, welche diejer Klaffe angehören, als Franzosen betrachtet werden würden, ohne daß jie gehalten seien, eine Optionserklärung abzugeben." Aller= bings hatten sie hinzugefügt2, daß dies nur ihre persönliche Unsicht sei, und daß sie der Auffassung der Regierung nicht

Die deutschen Bevollmächtigten in Frankfurt hatten es abgelehnt, auf den dortigen Konferenzen diesen Ausdruck sestzustellen. Es geschah dies durch die Depesche des Grasen Arnim vom 18. Dezember 1871, mit der sich der französische Minister der auswärtigen Angelegenheiten einverstanden erklärte. (Recueil, I, p. 185; II, p. 285.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Recueil, I, p. 133, 135.

vorgreifen tonnten. Die frangofische Regierung übersah biefen Vorbehalt und glaubte umsomehr sich in Uebereinstimmung mit der deutschen Regierung zu befinden, als sie in der vorhin erwähnten Beantwortung der Arnimischen Depesche vom 18. Dezember 1871 hinzugefügt hatte: "Es ergibt sich hieraus, daß die Versonen, welche nicht in den abgetretenen Gebieten geboren find, nicht gehalten find, eine Optionserflärung abjugeben, um ihre frangösische Staatsangehörigkeit zu behalten, obgleich sie von Eltern abstammen, welche in Elsaß=Lothringen geboren find, oder welche felbst in diesem Lande wohnen." Diese Bemerfung hatte von Seiten der deutschen Regierung feine Entgegnung hervorgerufen 1. Indeffen stellte fich nach einigen Monaten heraus, daß die deutsche Regierung feineswegs die Unsicht ihrer Bevollmächtigten bei den Frantfurter Konferenzen theilte und daß die frangofische Regierung aus dem Stillschweigen auf die Mittheilung des Ministers des Auswärtigen zu viel geschlossen hatte. Nachdem man die Bevölkerung von Elfaß-Lothringen fast ein Jahr lang im Ungewissen über die Unslegung des Urtifels II des Friedensvertrags von Frankfurt gelaffen hatte, erklärte der Oberpräfident von Elfaß-Lothringen in einer Bekanntmachung vom 7. März 1872, "daß diejenigen Perjonen, welche zwar in Eljaß=Lothringen nicht geboren seien, die aber am 1. Märg 1871 dort ihren Wohnsitz gehabt hätten, vor dem 1. Oftober 1872 ihren Wohnsit nach Frant= reich verlegen müßten, wenn sie die französische Nationalität beibehalten wollten, daß fie aber eine ausdrückliche Options= erflärung nicht abzugeben hätten." Dieje Auffassung wurde der französischen Regierung gegenüber auf ihre Reklamationen hin in folgender Weise begründet: durch die Abtretung von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Recueil, II, p. 286.

Eljaß=Lothringen an Deutschland jind alle Bewohner, die bis= her frangofische Staatsangehörige gewesen waren, Deutsche geworden, ohne daß eine ausdrückliche Bestimmung hierüber nothwendig gewesen ist. Durch Art. II des Friedensvertrags find nur die Bedingungen festgestellt worden, unter denen eine bestimmte Kategorie von Bewohnern sich dieser natur= lichen Folgerung der Abtretung entziehen können. In Bezug auf die übrigen Bewohner des Reichslands sei es der deutschen Regierung überlassen, die Bedingungen anzugeben, durch deren . Erfüllung fie es vermeiden könnten, Deutsche zu werden. Diese Bedingung besteht aber in der Verlegung des Wohnsiges nach Franfreich. Indem mabrend eines bestimmten Zeitraumes die Regierung diese Möglichkeit gulaffe, jei fie ber vertragsmäßigen Berpflichtung nachgekommen, "der ungehinderten Auswande= rung der Bewohner von Eliaß-Lothringen nichts in den Weg zu legen." (Präliminarvertrag von Verjailles, Artikel V.) 1

Die französische Regierung hat dieser Auffassung nicht gu=

<sup>1</sup> Depeiche des Grafen Arnim vom 1. September 1872: « Le gouvernement impérial a estimé dès le principe que, par le fait même de la cession de l'Alsace et de la Lorraine à l'Allemagne, ses habitants de nationalité française devenaient Allemands, sans que cet effet dût même être expressément constaté dans le traité de paix, et l'art. 2 n'a eu à ses yeux d'autre sens ni d'autre but que de fixer les conditions par l'observation desquelles une certaine catégorie d'habitants pourrait se soustraire à cette conséquence naturelle de la cession. En exigeant de ces derniers une déclaration formelle en faveur de la France et la translation de leur domicile effectif, il n'a cependant pas entendu dispenser de toute formalité une autre catégorie de personnes, qui, devenues elles aussi allemandes par suite de la cession du pays, désireraient revendiquer leur ancienne nationalité.»

gestimmt, vielmehr erflärt, daß fie diejenigen Bewohner von Eljaß-Lothringen, welche daselbst nicht geboren, sondern nur am 2. März 1871 baselbst wohnhaft gewesen sind, auch wenn sie ihren Wohnsit nicht nach Frantreich verlegen, nach wie vor als Franzojen betrachte, auch wenn die deutsche Regierung auf ihrer Unschanung beharren sollte. Sie beruft sich darauf, daß in den Friedensverträgen nur für die beiden Rategorien derjenigen, welcher in Eljaß=Lothringen geboren und dort wohnhaft gewesen seien, und dersenigen, welche zwar dort geboren scien, aber am 2. März 1871 nicht mehr ihren Wohnsik dort gehabt hätten, Bestimmungen enthalten seien, und daß dem= nach die dritte der in Betracht tommenden Kategorien von Berjonen nach dem Sinne der Vertrage nicht die deutsche Nationalität durch die Abtretung des Landes erworben hätte. Es ergebe sich dies auch aus einer Vergleichung des Urtitels II des Frankfurter Friedensvertrags vom 10. Mai 1871 mit dem Urtifel VI des Bertrags vom 24. März 1860. Die Auslaffung des Wörtchens "oder" sei feine zufällige, sondern beweise gerade, daß man andere Bestimmungen habe treffen wollen. Die Neußerung der dentschen Bevollmächtigten auf den Frant= furter Konferenzen, sowie das Stillschweigen der deutschen Regierung auf die frangösische Note vom 29. Dezember 1871 müßten die Vermuthung erweden, daß die deutsche Regierung bis in den Märg 1872 die Unfichten der frangösischen Regierung in Bezug auf diese dritte Rategorie von Versonen getheilt habe, und erst dann nachträglich den Verträgen diese erweiternde Auslegung gegeben habe.

Soviel wird zugegeben werden mussen, daß der Wortlaut der Verträge eine Entscheidung dieser wichtigen streitigen Frage nicht enthält. Sie könnte allensalls nur gesunden werden in den Vorverhandlungen, die zu dem Abschluß des Artikels II

des Frankfurter Friedens führten. Dieselben sind aber bis jett noch nicht veröffentlicht. Daß die deutsche Auffassung sich mit den Verträgen vereinbaren läßt, kann nicht zweifelhaft fein, wenn sie auch auf einer sehr gezwungenen Auslegung beruht. Auch die französische Ansicht steht nicht in Widerspruch mit dem Wortlaut der Verträge, aber es muß betont werden, daß die deutsche Regierung sie niemals officiell anerkannt hat. Da nach dem in Eljaß=Lothringen noch geltenden französischen Rechte unbestritten die Gerichte die Fragen über die Staats= angehörigkeit zu entscheiden haben (im Gegensatz zu dem Rechts= zustande in den meisten deutschen Staaten, in welchen die Ver= waltungsbehörden in Bezug hierauf allein zuständig find), jo wird ihnen zunächst die Aufgabe zufallen, in den praktisch wich= tigen Fällen die Unslegung der Friedensverträge zu geben. Derartige Fälle aber werden im Civil= und Strafprozeß, bei der Unwendung des deutschen Strafgesethuchs (3. B. Art. 4). bei der Ausübung des Wahlrechts und der Militärdienstpflicht zahlreich genug vorkommen. Die Bekanntmachung des Oberpräsidenten vom 7. März 1872 hat selbstverständlich nicht die Rraft eines Gesetzes oder einer authentischen Interpretation, jie kann vielmehr nur betrachtet werden als eine Belehrung der Bevölkerung und eine Instruktion an die Verwaltungsbeamten. Für die Gerichte hat sie nur den Werth einer Darlegung der Unsichten der Regierung. Trotdem muffen unseres Erachtens die deutschen Gerichte in Uebereinstimmung mit diesen Unsichten ber Regierung entscheiden. Denn da in den Verträgen felbst eine Lösung der Frage nicht gefunden werden fann, eine authentische Interpretation nicht vorliegt, sondern beide Regierungen einer verschiedenen Auffassung huldigen, jo muffen Die Gerichte in Bezug auf Die Interpretation des Vertrags der einheimischen Regierung eine größere Autorität beilegen, als der fremden.

Sehr wünschenswerth aber wäre es, daß noch nachträglich ein Uebereinkommen der beiden Regierungen über diese Frage stattfände. Gegenwärtig werden die Persopen, welche nicht in Essä-Lothringen geboren sind, aber am 2. März 1871 dort wohnhaft waren und vor dem 1. Oktober 1872 ihren Wohnssit nach Frankreich verlegt haben, von der deutschen Regierung und den deutschen Gerichten als deutsche Staats-angehörige und von der französischen Regierung und den französischen Aegierung und den Französischen Serichten als französischen Sethatsangehörige in Anspruch genommen. Dieser Zustand ist nicht nur für die Betheiligten mit schweren Nachtheilen verbunden, er kann auch in Zukunft zu äußerst unangenehmen Verwicklungen zwischen den beiden Regierungen sühren.

Eine weitere Streitigkeit entstand in Bezug auf die Aus=
legung der Worte: "Es steht ihnen die Besugniß zu, ihren
Wohnsih nach Frankreich zu verlegen und sich dort niederzu=
lassen," in dem Artikel II des Franksurter Friedensvertrags.
Von französischer Seite wurde behauptet, eine Verlegung des
Wohnsikes habe nach Artikel 104 des Code civil schon statt=
gesunden, wenn die betressende Person sowohl der Munici=
palität des Orts, den sie verlassen will, als auch der Munici=
palität des Orts, an welchem sie ihren neuen Wohnsik nehmen
will, eine ausdrückliche Erklärung hierüber abgegeben habe 1.
Eine thatsächliche Auswanderung wäre demnach nicht ersor=
derlich gewesen, um die französische Staatsangehörigkeit zu
behalten. Die einsache Abgabe der Erklärungen hätte genügt.
Da jedoch der Artikel II nicht blos die Verlegung des

¹ Artifel 104 lautet : « La preuve de l'intention (de changer le domicile) résultera d'une déclaration expresse faite tant à la municipalité du lieu qu'on quittera qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile. »

Wohnsiges sordert, sondern auch die thatsächliche Niederlassung in Frankreich, so konnte die französische Regierung auf die Dauer ihre Auffassung nicht aufrecht erhalten !.

Zahlreiche Streitfragen sind in Bezug auf das Options= recht der Minderjährigen entstanden. Die französische Regierung hatte anfänglich versucht, den Minderjährigen das Recht zu verschaffen, in dem Jahre nach erlangter Volljährigkeit die Wahl für die frangösische Staatsangehörigkeit noch vornehmen au können, ohne durch die Geseke über die Seerespflicht behindert zu sein. Die deutsche Regierung konnte natürlich auf diese Forderung nicht eingehen, die Optionsfrist würde hierdurch für die heranwachsende Generation auf 20 Jahre aus= gedehnt worden fein. Die deutschen Bevollmächtigten gaben vielmehr auf den Frankfurter Konferenzen die Erklärung ab, daß weder zwischen den Minderjährigen und Großjährigen in Bezug auf die Optionsfrist, noch zwischen den emancipirten Minderjährigen und den nicht emancipirten ein Unterschied zu machen sei. Die Entscheidung der Minderjährigen für die frangöfische Staatsangehörigkeit habe unter Mitwirfung ihrer gesetlichen Vertreter zu geschehen2. Die deutsche Regierung

<sup>&#</sup>x27;Echreiben des Justizministers Dusaure an Hrn. Echeurer-Restner, vom 30. Juli 1872: «La déclaration écrite ne pourrait les affranchir de l'obligation de « transférer leur domicile en France et de s'y fixer », ainsi que l'exige l'article 2 du traité du 10 mai 1871. Cette déclaration d'élection de domicile serait donc inutile, et elle pourrait être considérée par les autoritées allemandes comme contraire au texte formel de nos conventions. » (Recueil, II, p. 600.)

<sup>\*</sup>Recueil, I, p. 133, 142; II, p. 190. Die beutichen Bevollmächtigten erklärten in der Sigung vom 16. Juli 1871: «Il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les mineurs émancipés et les mineurs non émancipés, et que le concours de leurs représentants légaux sera nécessaire pour la déclaration d'option des mineurs.»

ging babei von ber Voraussehung aus, bag, wie nach bem deutschen Bejet über Erwerb und Bertuft ber Staatsange= hörigkeit vom 1. Juni 1870, jo auch nach französischem Rechte minderjährige Rinder in Bezug auf die Ctaatsan= gehörigkeit den Eltern folgen und durch deren Nationali= tätswechsel getroffen werden. Es ift von vielen Seiten dagegen bemerkt worden, daß diese Voraussehung falich sei, daß nach französischem Rechte weder der Nationalitätswechsel des Ba= ters auf feine minderjährigen Rinder wirte, noch diefe felbstständig ihre Nationalität wechseln fönnten 1. Esist allerdings richtig, daß nach dem frangösischen Gesetze vom 7. Februar 1851 Minder= jährige weder dem Bater folgen, der durch Naturalijation feine Staatsangehörigkeit gewechselt hat, noch selbst die Naturali= jation vornehmen tonnen, jondern daß ihnen im erften Falle das Recht zusteht nach erreichter Großjährigkeit sich bezüglich ihrer Staatsangehörigfeit zu entscheiden. Man hat aber über= sehen, daß sich diese Bestimmungen nur beziehen auf einen durch Naturalijation hervorgebrachten Wechjel der Staats= angehörigkeit. Die beinahe ausnahmsloje Rechtsprechung der frangösischen Gerichte, wie die übereinstimmende Unsicht der Schriftsteller geben vielmehr von dem Grundsate aus, daß die Option derjenigen Personen, welche durch die Abtretung eines Gebiets Angehörige eines fremden Staats geworden find, für die bisherige Staatsangehörigkeit nicht dem Wechjel der Staatsangehörigkeit gleichzustellen fei, sondern ดใธิ behaltung der alten Staatsangehörigkeit; nicht als Na= turalijation, jondern als Naturalité zu betrachten sei. Wenn die Bedingungen, unter welchen die alte Staatsangehörigkeit beibehalten werden fann, erfüllt sind, jo besteht die einzige

<sup>1</sup> Co 3. A. in dem angeführten Auffat der Allg. Zeitung.

Wirkung dieser Ersüllung darin, daß die vor der Abtrenmung des Gebiets erworbene Staatsangehörigkeit beibehalten wird. Werden sie nicht ersüllt, so geht die Staats angehörigkeit versloren, nicht sowohl, weil diese Bedingungen nicht ersüllt worden sind, als wegen der Thatsache der Abtrennung des Gebiets selbst. In Folge dessen müsse die Wahl des Vaters, beziehungs-weise des Gatten über die Staatsangehörigkeit der Kinder, bezüglich der Ehefrau entscheiden. Wenn nun auch die Logik dieser Beweissührung nicht ganz stichhaltig erscheinen sollte, so muß doch, da die Frage durch den Text eines Gesehes nicht entschieden wird, angenommen werden, daß die Uebereinstim-mung der gerichtlichen Praxis und der literarischen Autoritäten

<sup>1</sup> Dieje Unsicht ist insbesondere ausgebildet worden in Folge bes Geiekes vom 14. Oftober 1814. Lgl. insbej. Aubry et Rau a. a. D., E. 262 u. ff.; Fælix a. a. D., § 31; Massé, Droit commercial, III, p. 51; die Urtheile des Caffationshofs vom 11. Januar 1845 (Sirev, 1845, I, p. 50), der Appellhöfe von Paris, Lyon, Donai, Grenoble, Metz u. j. w., die von Aubry et Rau und von Fælix angeführt werden. Auch bei Gelegenheit der Vereinigung von Savoyen und Nizza mit Frankreich haben dieje Unfichten Unerkennung und Unwendung gefunden. Siehe bas Urtheil des Appellhofs von Chambern, vom 22. Dezember 1862 (Sirey, 1863, II, p. 413). In neuester Zeit hat man allerdings im vermeintlichen Interesse Frankreichs die Ansicht zu verthei= digen gesucht, daß eine nicht in Eljaß-Lothringen geborene Frau, die mit einem Eljaß=Lothringer verheirathet ift, der nicht optirt hat, also Deutscher geworden ift, Frangösin geblieben fei. Go ein Unijat von Robinet de Clery in der Revue critique de législation et de jurisprudence, 1873, p. 397-412 (Questions concernant la nationalité des habitants de l'Alsace-Lorraine). 2013 Hauptgrund für seine Unsicht führt der Verfasser an, daß die Frau jagen fönnte: «Au moment où je contractais cette union, rien ne me laissait pressentir qu'elle mît ma nationalité en péril. Comment aurais-je prévu une guerre désastreuse et ses funestes suites? « Folglich: «A la femme fran-

genügendes Beugniß für das bestehende Recht abgeben. Die beutiche Regierung befand fich bemnach burchaus auf ber Grundlage des frangofischen Rechts, als fie in der Befannt= machung des Oberpräsidenten von Elsaß=Lothringen vom 16. Märg 1872 bestimmte, daß die Minderjährigen weder durch fich felbit, noch durch ihre gesetlichen Bertreter, gesondert von diesen, für die frangösische Nationalität optiven können, sondern daß fie der Wahl der Nationalität des Baters folgen, wenn ihre Eltern noch am Leben find. Dabei macht es feinen Unter= schied, ob die Kinder emancipirt worden sind oder nicht. In= beffen beschräntte fich die Regierung nicht hierauf. Die Frage über die Option der Minderjährigen hatte die Bevölferung von Elfaß-Lothringen in hohem Grade erregt. In jehr vielen Familien waren diejenigen, welche das militärpflichtige Alter überichritten hatten, völlig bereit, im Lande zu bleiben und Deutsche zu werden. Aber ein großer Theil der heranwachsenden männlichen Jugend konnte es nicht über sich gewinnen, in den deutschen Militärdienst zu treten und war entschlossen, dies unter keiner Bedingung ju thun. Die Eltern, welche ihre Heimath nicht verlaffen wollten oder konnten, empfanden es als eine schwere Sarte, daß den minderjährigen, militär= vilichtigen Söhnen nicht gestattet wurde, für sich selbst zu optiren. Während sie die Söhne nicht zwingen konnten, in das deutsche Heer einzutreten, wollten jie andererseits auch nicht deren heimliche Entfernung und Fahnenflucht gestatten. Die Regierung wurde deshalb von allen Seiten bestürmt, die Bestimmungen über die Option der Minderjährigen in der Beise

çaise est maintenue cette qualité avec tous les avantages qui lui sont inhérents» (p. 404, 410). Es würde überflüssigein, hiergegen Gründe anzusühren.

gu mildern, daß jie die Option der emancipirten Minderjährigen zulasse. Wenn die Regierung nicht soweit gehen wollte und fonnte, jo judite jie doch, joweit jie es mit dem bestehenden Rechte irgendwie verträglich glaubte, den Wünschen der Bevölkerung entgegen zu tommen. Es geschah dies durch die weitern Bestimmungen der Bekanntmachung vom 16. März 1871. Darnads sollen: 1) emancipirte Minderjährige, welche nicht in Eljaß-Lothringen geboren find, den Großjährigen in Bezug auf das Optionsrecht gleich stehen, und demnach durch eine einfache Verlegung ihres Wohnsiges nach Frankreich die französische Staatsangehörigkeit erwerben. Die deutsche Regierung ging davon aus, daß nach frangofischem Rechte die emancipirten Minderjährigen befugt find, selbstständig ein Domicil zu erwerben. Da nun nach der oben dargestellten Un= sicht der deutschen Regierung, Versonen, die zwar in Elfaß= Lothringen nicht geboren sind, dort aber am 2. März 1871 ihren Wohnsit hatten, durch einfache Verlegung des Domicils nach Frankreich die frangösische Staatsangehörigkeit beibehalten fönnen, jo müffe auch diese lettere Befugniß allen denjenigen zustehen, welche in giltiger Weise selbstständig ihren Wohnsik wählen fönnen, d. h. also auch den emancipirten Minder= jährigen. Mit Recht wird sich aber gegen diese Schlußfolgerung einwenden laffen, daß emancipirte Minderjährige zwar zur selbstständigen Wahl des Domicils befugt sind, aber doch nur zur Wahl des Domicils im Sinne des Privatrechts und des Prozesses. Bei der Option handelt es sich aber nicht um dieses privatrechtliche Domicil, sondern um Erwerb und Verlust der Staatsangehörigkeit, und wenn dieselben auch an die Wahl des Domicils geknüpft werden, so ist damit nicht gesagt, daß jeder, der seinen Wohnsitz verlegen kann, auch jum Wechsel der Staatsangehörigkeit berechtigt ist. Die Voraussehungen dieser Befugniß sind selbstständig '.

2) Diejenigen Minderjährigen, deren Bater nicht mehr am Leben ist, folgen der Wahl des Bormunds für die frangösische Staatsangehörigkeit, wenn der Familienrath seine Zustimmung ertheilt. — Rach der Erflärung der deutschen Bevollmächtigten auf den Conferengen zu Frankfurt fann die Option der Min= derjährigen erfolgen, jedoch nur « avec le concours de leurs représentants légaux. » Es ist in der That nicht einzuschen, wie diese Bestimmung mit dem bestehenden Rechte in Ginklang gebracht werden fann. Durch die Mitwirfung des Vormunds und Familienraths fann eine Handlung, die ein Minderjähri= ger an sich nicht vornehmen fann, nicht rechtsgiltig werden, wenn nicht durch ein Gesetz der Mitwirfung des Vormunds und des Familienraths diese Kraft beigelegt worden ist. Weder der Erflärung der deutschen Bevollmächtigten auf einer internationalen Conferenz noch der Bekanntmachung des Oberpräsidenten fann aber selbstredend die Bedeutung eines Gesekes gegeben werden. Die Gerichte dürfen bei ihren Entscheidungen weder die eine noch die andere zur Norm nehmen, jie jind viel=

Die offizielle Erläuterung zu bieser Bestimmung sindet sich in dem Schreiben des Grasen Arnim an die französische Regierung vom 15. Zuli 1872: «Les mineurs émancipés auxquels sont conférés par le fait même de l'émancipation certains droits limités, parmi lesquels se trouve celui d'élire domicile, conserveront la nationalité française, dans le cas où la seule translation du domicile sussit à cet esset, c'est-à-dire lorsqu'ils ne sont pas nés en Alsace-Lorraine; mais le gouvernement impérial ne saurait admettre qu'aux droits limités que la loi accorde par suite de l'émancipation, et qui tous concernent l'administration de la fortune, vienne se joindre dans le cas présent le droit de changer de nationalité. »

mehr gehalten, die Option von Minderjährigen, auch wenn sie in der von der Regierung vorgeschriebenen Weise erfolgt ist, für nichtig und die betreffenden Personen für Angehörige des deutschen Reichs zu erklären. Dabei ist es völlig bedeutungslos, daß die französische Regierung unter "Mitwirfung der gesetzlichen Vertreter" etwas anderes wie die deutsche Regierung versteht.

Während die deutsche Regierung nur in der Option des Vormunds selbst und in der Zustimmung des Familienraths eine "Mitwirkung" sieht, hält die französische Regierung die Ausdrücke concours, assistance und autorisation» sür gleichbedeutend und ist der Ansicht, daß eine schriftliche Ermächtigung des Vormunds zur Vornahme der Option durch den Minderjährigen genüge, um die Optionrechtskräftigzu machen!. Da die Bestimmung über die Option der Minderjährigen nicht aus einem völkerrechtlichen Vertrag zwischen dem deutschen Keich und Frankreich beruht, sondern nur aus einer einseitigen Erklärung der deutschen Regierung, so ist es offenbar Sache der letzteren, die Auslegung dieser Erklärung zu geben und die Formen sestzusehn, in welchen jene Bestimmung zur Aussüh-rung gebracht werden kann. Wenn also nachträglich durch ein

<sup>1</sup> Bgl. die Circulare des französischen Justizministers vom 30. März 1872, des französischen Ministers des Auswärtigen vom 4. April 1872 und des Ariegsministers vom 18. April 1872, sowie das Schreiben des Justizministers an den Präsetten der Murte und der Mosel vom 10. Juli 1872 (Recueil, II, p. 286, 290, 296, 599). In den angeführten Circularen geben die französischen Minister zu, daß nach dem bestehenden französischen Rechte die Minderjährigen auch unter Mitwirfung ihrer gesehslichen Vertreter eine giltige Optionserstärung nicht abgeben können. «Leur situation sera réglée ultérieurement, s'il y a lieu, par une disposition législative.» (Recueil, II, p. 286, 296.)

Gesetz die "unter Mitwirkung der gesetzlichen Vertreter" vorge= nommenen Optionen Minderjähriger für rechtsbeständig erktärt werden, wird sich dies nur auf diesenigen Optionen erstrecken, bei welchen die Bedingungen der Bekanntmachung des Ober= präsidenten vom 16. März 1872 erfüllt worden sind. Die nur mit schriftlicher Ermächtigung des Vormunds abgegebenen Er= klärungen haben sür die deutsche Regierung und die deutschen Gerichte keinen Werth.

Durch den Inhalt der Bekanntmachungen vom 7. und 16. März 1872 glaubte die deutsche Regierung bis zur äußersten Grenze, innerhalb deren nach dem frangösischen Rechte eine Option der Minderjährigen möglich sei, vorgegangen zu sein : wir glauben jogar, daß fie damit ichon jene Grenzen überschrit= ten hat. Die Regierung war aber damit keineswegs allen Bün= ichen der Bevölkerung gerecht geworden. Sie erkannte die ichwierige Lage, in der sich viele ehrenwerthe Familien befan= den, an und, um sie aus ihrer traurigen Lage zu befreien, ertheilte fie allen minderjährigen Söhnen, welche glaubhaft nachwiesen, daß sie wirklich auszuwandern beabsichtigten, Aus= wanderungsicheine. Sie konnte dieje jungen Leute damit nicht aus dem deutschen Staatsverbande entlassen, aber fie gab ihnen damit die Zusicherung, daß sie nicht späterhin bei einem vor= übergehenden Aufenthalt im Lande bestraft und zu einem nach= träglichen Eintritt in den Heerdienst genöthigt werden.

Nebrigens sind für die Zukunft viele Schwierigkeiten aus dem Wege geräumt worden durch die inzwischen ersolgte Einsführung des deutschen Reichsgesetzes über Erwerbung und Versluft der Reichss und Staatsangehörigkeit vom 1. Juni 1870 (Einsührungsgesetz vom 8. Januar 1873). Nach diesem Gesetz können Minderjährige auch für sich allein die Staatsangehörigkeit wechseln. Venn diese Bestimmung auch keine rückwirs

fende Kraft hat und nur für die Zukunft Hindernisse beseitigt, jo werden doch auch nach § 21 des Gesetzes diesenigen Personen, welche in einer nicht giltigen Weise für die französische Staatsangehörigkeit optirt haben, nach einem zehnjährigen Aufenthalt im Ausland ihrer deutschen Staatsangehörigkeit verlustig.

Bis zum 1. Oftober 1873 sind in Elsaß-Lothringen Optionserklärungen abgegeben worden jür 159,740 Personen bei einer Gesammtbevölkerung von 1,517,494 Einwohnern und zwar im Unter-Elsaß für 39,139 Personen bei einer Bevölkerung von 600,395 Einwohnern; im Ober-Elsaß für 91,962 Personen bei einer Bevölkerung von 459,779 Einwohnern; in Deutschseiner gür 28,639 Personen bei einer Bevölkerung von 489,385 Einwohnern. In Frankreich und dem übrigen Austande wurden Optionserklärungen abgegeben bis zum 1. Oktober 1872 für 378,777 Personen.

Von den in dem Reichsland abgegebenen Optionserklärungen wurden von den Verwaltungsbehörden (Kreis- und Polizeidirektionen) diejenigen für 110,240 Personen für ungiltig erklärt und zwar im Unter-Elsaß für 28,080 Personen, im Ober-Elsaß für 75,260 Personen, in Deutsch-Lothringen für 6,900 Personen.

Der Grund der Ungiltigkeit bestand in weitaus den meisten Fällen darin, daß die betressenden Personen ihren Wohnsit nicht nach Frankreich verlegt haben. Durch das Gesetz vom 24. Januar 1873 wurde bestimmt, daß densenigen Personen, welche eine Optionserklärung abgegeben haben, ohne ihren Wohnsitz nach Frankreich zu verlegen, bei den Wahlen zu den Kreis= und Bezirkstagen das aktive und passive Wahlrecht so lange entzogen sei, bis sie diese Erklärung zurückgenommen haben. Es dars aber nicht übersehen werden, daß die Ungiltig=

feitserklärungen der Verwaltungsbehörden rechtlich feine Vedentung haben; daß vielmehr über die Ungiltigkeit der abgegebenen Optionserklärungen wie über die Staatsangehörigkeit
derjenigen, die in Elsaß-Lothringen nur wohnhaft sind, dort
aber nicht geboren sind, ausschließlich die Gerichte eine endgiltige Entscheidung zu treffen haben.

Die Bestimmungen über den Wechsel der Staatsangehörig= feit, die gewöhnlich unter dem allgemeinen Ausdrucke der "Optionsfrage" zusammengefaßt wurden, erregten bei der Bevölkerung weitaus das größte Intereffe; die Streitfragen, die sich daran fnüpften, wurden am lebhaftesten erörtert; die Entscheidung der zweifelhaften Buntte griff in die wichtigsten Verhältniffe gahlreicher Familien in allen Theilen des Landes ein. Indeffen bot doch auch die Regelung vieler anderen Berhältnisse, die sich aus der Loslösung Eljaß=Lothringens von Frankreich und seiner Vereinigung mit dem deutschen Reiche ergaben, große, unvorhergesehene Schwierigkeiten bar. Die enge Verbindung, in welcher in einem Staate, beffen Verwal= tung eine jo start centraligirte wie die Frankreichs ist, alle ein= zelnen Theile des Gebietes und alle öffentlichen Angelegen= heiten mit dem Mittelpunkte stehen, und die außerordentliche Abhängigfeit von dem Mittelpuntt, in der sie sich befinden, laffen sich nicht ohne große Umsicht und ohne ausführliche Bestimmungen über die einzelnen Verhältniffe lösen. Es bedarf langer und mühevoller Arbeit, um diese Trennung zu vollzie= hen, wenn nicht mancherlei Privatrechte und Privatintereffen der Einzelnen, die in der einen oder der andern Verbindung mit dem Staate gestanden hatten, verlett werden jollten. Bor allem waren es die finanziellen Verpflichtungen und Unsprüche des Staats, soweit sie sich direft oder indireft auf Eljaß-Lothringen bezogen, welche zu langwierigen Berhandlungen Beran=

lassung gaben und die zahlreiche Bestimmungen erheischten. Hier war in der Regel nicht nur ein siskalisches Interesse zu wahren, sondern es waren auch in gerechter und billiger Weise die Rechte von Privatpersonen zu schonen.

Wird ein Landestheil an einen andern Staat abgetreten, so geht dadurch der Natur der Sache nach die Staatsgewalt über dieses abgetretene Gebiet auf den Inhaber der Staatsgewalt in dem erwerbenden Staate über; die höchste Gewalt über das Land hat ihren Träger verändert. Damit ist aber an sich noch nicht die Frage entschieden, ob und in wie weit die schon vor der Abtretung begründeten Ansprüche und Verpslichtungen, welche der abtretende Staat gegenüber einzelnen Bewohnern des abgetretenen Gebiets hat, auf diesen neuen Träger der Staatsgewalt übergehen. Es fragt sich, ob der erwerbende Staat in alle Rechte und Pflichten des abtretenden Staats eintritt. Die Verträge aus diesem Jahrhundert, durch welche Landestheile an anderen Staaten abgetreten wurden, enthalten über diese Frage verschiedene Bestimmungen.

In dem ersten Pariser Frieden vom 30. Mai 1814 wurde sestgeset, daß diesenigen Staaten, an welche Frankreich Gebietstheile abtrat, nur solche Schulden Frankreichs zu übernehmen haben, welche in den abgetretenen Gebieten hypothekarisch oder für die innere Verwaltung ausgenommen worden waren. (Art. 21.) In Bezug auf andere Verbindlichkeiten erklärte der Artikel 19 des Friedensvertrags, daß die französische Regierung versssichtet sei, die Summen zu liquidiren und zu bezahlen, welche sie etwa in den Gebieten außerhalb ihres Territoriums noch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Art. 21. «Les dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur les pays qui cessent d'appartenir à la France ou contractées pour leur administration intérieure resteront à la charge de ces mêmes pays.»

schuldig sein sollte, sei es in Folge von Verträgen oder andern formellen Verpflichtungen, welche von den französischen Behör= den mit Privatpersonen oder Anstalten, sei es wegen Liese= rungen, sei es in Folge einer gesetzlichen Verpflichtung, ein= gegangen seien.

Es waren also darnach nur die hypothekarischen und Verswaltungs-Schulden, welche der französische Staat in einem der abgetretenen Gebiete eingegangen war, auf den neuen Erwerber vermöge ihres dinglichen Charakters übertragen worden. Gin allgemeiner Eintritt des erwerbenden Staats in die Nechte und Pslichten des abtretenden wurde nicht angenommen. In den neuern Verträgen dagegen gelangte ein generelles Prinzip zur ausdrücklichen Anerkennung, das den Entscheidungen der einzelnen Fälle zu Grunde gelegt werden sollte, aber freislich in seiner Allgemeinheit sür viele Zweisel und Streitigkeiten Raum läßt.

In dem Friedensvertrag von Zürich vom 27. November 1859, Art. VIII, wurde bestimmt: "Der König von Sardinien tritt in alle Rechte und Verpslichtungen, welche aus den von der österreichischen Verwaltung in regelmäßiger Weise eingegangenen Verträge herrühren, in so weit diese Verträge Gegenstände des öffentlichen Interesses zum Inhalt haben, die sich speziell auf das abgetretene Gebiet beziehen?." In wörtlicher

<sup>&#</sup>x27;« Le gouvernement français s'engage à faire liquider et payer les sommes qu'il se trouverait devoir d'ailleurs dans des pays hors de son territoire, en vertu de contrats ou d'autres engagements formels passés entre des individus ou établissements particuliers et les autorités françaises, tant pour fournitures qu'à raison d'obligations légales. »

<sup>2 «</sup> Le gouvernement de Sa Majesté le roi de Sardaigne succède aux droits et obligations résultant des contrats régulièrement stipulés par l'administration autrichienne

Wiederholung (nur mit veränderter Bezeichnung der vertragsischließenden Staaten) findet sich dieselbe Bestimmung in dem Wiener Frieden vom 30. Oktober 1864 zwischen Oesterreich, Preußen und Dänemark (Art. XVII) und in dem Wiener Frieden vom 3. Oktober 1866 zwischen Oesterreich und Italien (Art. VIII). In dem Wiener Frieden vom 30. Oktober 1864 wurde jedoch in demselben Artikel der für den Schutz der Rechte der Privatpersonen äußerst wichtige Zusatz gemacht: "Die neue Regierung wird jedes Recht, welches von Privatpersonen und juristischen Personen in den Herzogkhümern in rechtmäßiger Weise erworben wurde, achten. Im Streitsall werden die bürgersichen Gerichte über Sachen dieser Kategorie zu erkennen haben 1."

Auch bei der vertragsmäßigen Anerkennung dieses Prinzips wird es nur bei den hypothekarischen Forderungen und Verspssichtungen keinem Zweisel unterliegen, daß sie auf den neuen Erwerber übergegangen sind. In den übrigen Fällen wird die Frage, ob der Vertrag, durch den die Obligation begründet wurde, einen Gegenstand zum Objekt hat, der sich speziell auf das abgetretene Gebiet bezieht, meist verschieden beantwortet werden können. Denn indem der Staat in einem bestimmsten Landestheile eine Verpflichtung übernimmt, ein öffentliches Werf ausstührt, eine Maßregel zur Förderung der Eultur oder der Industrie trifft, hat er zugleich das Interesse des ganzen Landes im Auge und es ist schwer zu entscheiden, ob seine

pour des objets d'intérêt public concernant spécialement le pays cédé.»

<sup>&#</sup>x27;« Le nouveau gouvernement respectera tout droit légaement acquis par les individus et les personnes civiles dans les duchés. En cas de contestation, les tribunaux civils connaîtront des affaires de cette catégorie.»

Thätiateit mehr das allgemeine Interesse des ganzen Landes oder mehr das spezielle Interesse der einzelnen Proving zum unmittelbaren Gegenstand hat. Man bente nur an Festungs= bauten, Kanalanlagen, Staatsfabriten u. f. w. Dazu fommt denn noch, daß in dem von den Verträgen von 1859, 1864 und 1866 aufgenommenen Artifel überhaupt nur von den aus Verträgen herrührenden Verpflichtungen und Rechten die Rede ift, daß dagegen über die auf Gesetz ruhenden Berpflich= tungen und Unsprüche feine Bestimmung getroffen worben ift. Durch den Vertrag von 1864 ift den Privatpersonen wenig= ītens Schutz dagegen gegeben, daß ihre anerkannten Forderun= gen deßhalb nicht zur Befriedigung gelangen tonnen, weil jede der beiden friedenschließenden Parteien die Verpflichtung auf die andere Partei abzuwälzen sucht. Durch eine im Friedens= vertrag besonders festgesette Ausdehnung der Zuständigkeit der bürgerlichen Gerichte sind diese für einen solchen internationa= len Streitfall zu tompetenten Richtern bestellt worden.

Auch die Theorie des Völkerrechtes ist über die allgemeine und ungenügende Fassung des Prinzips, in der dasselbe in den angesührten Verträgen zum Ausdruck gelangt ist, nicht viel hinaus gekommen. Hesster sagt (Europäisches Völkerrecht der Gegenwart § 182): "Wird die Abtretung eines bestimmten Landes oder Landestheils im Friedensvertrag versprochen, so ist darunter regelmäßig der Mitübergang der darauf schon hasetenden Verbindlichkeiten begriffen, desgleichen der darin besindlichen Staatsgüter und Rechte"; serner (§ 72): "der Abtretung eines Landes ungeachtet bestehen regelmäßig alle auf dem abgetretenen Staatseigenthum hastenden Verbindlichkeiten unter dem neuen Erwerber sort."— Ganz ähnlich drücken sich Bluntschli, Calvo und andere aus. Bei ihnen allen bleibt es

<sup>1</sup> Bluntschli, Das moderne Völkerrecht der civiligirten Staaten,

zweiselhaft, welches die Rechte und Verbindlichkeiten sind, die auf dem abgetretenen Gebiete haften, sofern wir von den hypothekarischen Forderungen, über welche kein Zweisel aufkommen kann, absehen.

In den Verträgen über die Abtretung von Elsaß=Lothringen an das deutsche Reich hat man eine allgemeine Bestimmung, wie sie sich in den srüheren Verträgen vorsand, nicht ausge= nommen. Man hat es vielmehr vorgezogen, in Bezug auf eine Anzahl von einzelnen, besonders wichtigen Verhältnissen aus= drücklich zu vereinbaren, welche Rechte und Verpflichtungen auf die deutsche Regierung überzugehen, welche bei Frankreich zu verbleiben haben. Indessen sind diese Vereinbarungen eines Theils keineswegs alle so klar und bestimmt gesaßt, daß sie nicht vielsach zu verschiedener Auslegung Veranlassung gegeben

<sup>§ 47: &</sup>quot;Die Abtretung einer Proving oder eines Theiles des Staatgebiets hat injojern auf die vollerrechtlichen Berhältniffe einen Ginfluß, als diejenigen Rechte, welche ihm bezüglich des abgetretenen Gebietes gegen andere Staaten zustanden, und die= jenigen Verpflichtungen, welche ihm bisher mit Rücksicht darauf. oblagen, nun von ihm abgelöst werden, und mit der Abtretung auf den Staat übergeben, welcher dieselbe erwirbt. Bon der Art find Grenzregulirungen, Bestimmungen über ben Uferbau und die Flußschifffahrt, offene Straßen, besondere Provinzial= ichulden." - § 50: (Bei der Abtretung einer Proving) "geben Rechte und Pflichten insoweit mit Volk und Land auf den Nach= folgestaat über, als ihre Fortbauer möglich und in den fortwir= fenden Verhältnissen begründet erscheint." - Calvo berührt die Frage nur gang oberflächlich und überfieht, daß die Eroberung einer Proving und die Eroberung eines gangen Staates zwei durchaus verschiedene Fälle find, für die gang verschiedene Grund= fate zur Unwendung zu bringen find. In dem einen Fall besteht bas uriprünglich berechtigte und verpflichtete Subjett, ber Staat, der die Proving abtritt, noch fort; in dem andern Fall ist der Staat als besonderes Rechtssubjeft völlig in dem erobernden Staate aufgegangen. Calvo a. a. D., II, S. 307 u. ff.

hätten, und anderen Theils sind über wichtige Verhältnisse, deren Ordnung sich als unumgänglich herausstellte, gar teine Vereinbarungen getrossen worden. In beiden Arten von Fällen war es also nothwendig auf die Erörterung der allgemeinen Prinzipien zurückzugehen, um von hier aus die Entscheidung in dem einzelnen Streitsalle zu sinden. Zur Aussührung der in den Verträgen getrossenen Vereinbarungen über den Eintritt Deutschlands in die Rechte und Pslichten Frankreichs wurde durch Art. 11 der Zusatsenvention vom 11. Dezember 1871 eine gemischte Kommission von Spezialdelegirten, welche die deutsche und die französische Regierung ze zur Hälfte zu ernenenen hatten, eingesetzt, welche zu Straßburg ihren Sitz nahm und am 28. Mai 1872 ihre Sitzungen erössetet.

Obgleich die Zuständigkeit dieser gemischten Kommission nur auf die ihr durch die Verträge ausdrücklich zugewiesenen Geschäfte beschränkt ist, so ergab es sich doch aus der Natur ihrer Aufgabe, daß in ihrem Schooße mehrsach die allgemeinen Grundsähe über den Eintritt der deutschen Regierung in die

<sup>1</sup> Diese Kommission, welche ihre Arbeiten gegenwärtig (Januar 1874) noch nicht beendet hat, besteht aus drei deutschen und drei französischen Mitgliedern. Borsitzender derselben ist Regierungs=rath A. v. Sybel. — Ueber die Arbeiten dieser gemischen Kommission ist bisher von deutscher Seite, mit Ausnahme einiger Notizen in der zweiten Jahresübersicht über die Gesetzgebung und Berwaltung in Elsaß-Lothringen, welche der Reichstanzler im April 1873 dem Reichstage vorgelegt hat (siehe Hirth's Annalen des deutschen Reichstage vorgelegt hat (siehe Hirth's Annalen des deutschen Reichst 1873, S. 967—1003), nichts veröffentlicht worden. Dagegen enthält das soeben (Dezember 1873) vertheilte französische Gelbbuch zusammensassenen Berichte der französischen Delegirten über die bisherigen Verhandlungen, sowie den Wortslaut der bis setzt gesaßten Beschlüsse. Hierauf gestützt, ist es uns möglich, einige der wichtigern Fragen, deren Regelung der Kommission oblag, hier eingehender zu erörtern.

Rechte und Pflichten Frankreichs zur Besprechung gelangen mußten. Insbesondere gab hierzu der Art. 13 der Zusatzonsvention vom 11. Dezember 1871 in Verbindung mit dem § 8 des zu der Convention gehörigen Schlußprotokolls die Veranslassung. Der Art. 13 lautet: "Die deutsche Regierung erkennt an und hestätigt die Conzessionen, welche sür Straßen, Kanäle und Vergwerke, sei es von der französischen Regierung, sei es von den Departements oder Gemeinden der abgetretenen Landestheile ertheilt worden sind. Dasselbe ist der Fall hinsichtlich der Kontrakte, welche die französische Regierung, die Departements oder die Gemeinden abgeschlossen haben behufs der Bewirthschaftung oder Verwaltung von Domanials, Departementals oder Gemeindeschütern, die in den abgetretenen Landestheilen liegen.

"Alle Rechte und Verbindlichkeiten, welche sich aus diesen Konzessionen und Kontrakten für die französische Regierung ergeben, gehen auf das deutsche Reich über.

"In Folge bessen werden die Subventionen an Geld und Naturalien, die Forderungen der Bauunternehmer, Pächter und Lieseranten, ebenso wie die Entschädigungen für Expropriation von Land und andere, die noch nicht bezahlt sein solleten, von der deutschen Regierung übernommen werden.

"Hinsichtlich der Zahlungs= oder anderen Verpslichtungen, welche diese Konzessionen oder Kontrakte den Departements oder Gemeinden der abgetretenen Landestheile auferlegen soll= ten, wird das deutsche Reich dafür Sorge tragen, daß dieselben zu Gunsten der Konzessionäre, Pächter oder Kontrahenten genau erfüllt werden".

Durch diese Bestimmungen hatte die deutsche Regierung die Rechte und Verbindlichkeiten übernommen, welche sich für die französische Regierung aus den Konzessionen und Kontrakten behufs der Bewirthichaftung oder Verwaltung der Domanialsgüter (pour le fermage ou l'exploitation de propriétés domaniales) ergaben 1. Vielfach wurde hieraus der Schlußgezogen, daß die deutsche Regierung in Betreff der auf die abgetretenen Landestheile bezüglichen vertragsmäßigen und privatrechtlichen Verpstichtungen an und für sich als Rechtsenachsolgerin der französisischen Regierung zu betrachten sei.

So habe z. B. die deutsche Regierung die noch ausstehenden Forderungen der Unternehmer von Arbeiten und Lieferungen zu übernehmen. Nach den allgemein giltigen Grundsäßen des Bölterrechts habe eine absolute Substituirung der deutschen Regierung in alle Rechte und Verbindlichkeiten, welche auf dem Boden und den im Elsaß befindlichen Staatsgütern haften, stattgefunden. Auch in Ermangelung einer ausdrücklichen vertragsmäßigen Bestimmung liege deßhalb die Vezahlung der artiger Forderungen Deutschland ob. Uebrigens bestimme auch der Art. 13 der Zusaßconvention allgemein, daß die noch nicht bezahlten Forderungen der Banunternehmer von der deutschen Regierung übernommen werden sollen.

Gegen diese Beweisssührung läßt sich jedoch mit Recht ansühren, daß unter den im Art. 13, Absat 4, erwähnten Forderungen der Bauunternehmer nur solche Forderungen zu versitehen seien, die sich auf die nutharen Domaniakgüter in den abgetretenen Landestheilen beziehen. In der That ergibt sich dies aus dem Zusammenhang, in welchem der Absat 4 steht?

<sup>1</sup> Das Wort sermage ist in dem offiziellen deutschen Texte mit dem weitergehenden Ausdruck: "Verwaltung" wiedergegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Insbesondere geht aus der Verknüpfung des Absates 4 mit dem vorhergehenden durch: "In Folge dessen" flar hervor, daß der Ansat 4 nur mit der angegebenen Beschränkung zu verstehen ist.

Liegt also eine vertragsmäßige Bestimmung, worauf die Nechts=
nachsolge der deutschen Regierung in die Verpstäckung der
französischen zu begründen wäre, nicht vor, so fragt es sich,
durch welchen Rechtssatz ein derartiger Uebergang von Rechten
und Pstächten von einem auf das andere Subjekt sich stützen
kann. Das ursprünglich verpstächtete Rechtssubjekt war der
französische Staat; der französische Staat ist nicht untergegan=
gen, er besteht nach wie vor fort, die Forderungen können nach
wie vor gegen den ursprünglichen Contrahenten geltend gemacht
werden.

Mit der Abtretung der Landestheile an das deutsche Reich find an sich nur folgende Wirkungen verbunden: 1) von dem Tage der Abtretung an wird die Staatsgewalt nicht mehr von Frankreich, sondern von dem deutschen Reiche ausgeübt; 2) die bisher an Grund und Boden dem französischen Staate zuste= henden öffentlich rechtlichen und privatrechtlichen Befugniffe jind auf das deutsche Reich übergegangen. Go fagt auch der Urt. I des Präliminarfriedensvertrages vom 26. Februar 1871: "Frankreich verzichtet zu Gunsten des deutschen Reichs auf alle seine Rechte und Unsprüche auf diejenigen Gebiete, welche öftlich von der nachste hend verzeichneten Grenze belegen jind." In Bezug auf das Gebiet find die Gebietshoheit und die dinglichen Rechte an demselben ausdrücklich auf den neuen Souveran übertragen worden. In der Gebietshoheit ist das Recht, die höchste staatliche Gewalt über die Bewohner des Gebietes auszuüben, enthalten. Aber ein Rechtsfat, fraft beffen die früher begründeten Forderungen des frangofischen Staats an einzelne Bewohner des abgetretenen Landes und die Forderungen einzelner Bewohner des Landes an den frangö= jijden Staat auf das deutsche Reich ohne weitere vertragsmä-Bige Festjetung übergegangen waren, existirt nicht. Der früher

angeführte Satz der Völkerrechtswissenschaft: daß diesenigen Verbindlichkeiten, die auf dem Lande haften, auf den neuen Erwerberübergehen, ist, wenn man ihn nicht auf hypothekarische Verbindlichkeiten beschränkt, nicht zu erweisen, da eine scharfe Unterscheidung der Verbindlichkeiten, welche auf das abgetretene Land sich beziehen, und der Verbindlichkeiten, welche sich auf den ganzen frühern Staat beziehen, nicht zu geben ist.

So wenig wie im Privatrechte obligatorische Bervilichtun= gen, die in Bezug auf ein Grundstück von dem Gigenthümer eingegangen wurden, mit dem Eigenthum an dem Grundstück auf einen neuen Erwerber übergeben, jo wenig geben im Bolferrecht durch die Abtretung eines Landestheils auf den neuen Erwerber diejenigen Berpflichtungen über, welche nicht ding= licher Natur find. Db die Schuld, welche auf dem abtretenden Staate noch laftet, aus einem Bertrage entsprungen ift, beffen Objeft sich in dem abgetretenen Landestheil befindet, oder der jum Zwecke hatte, diesem Gebiet einen besonderen Bortheil gu verschaffen, ist rechtlich gleichgiltig. Es dürfte dies auch schon daraus hervorgehen, daß in weitaus den meisten Fällen es rein zufällig ift, ob derartige Forderungen aus der Zeit vor der Albtretung noch ausstehen oder nicht. Ebenjo ift gang unbegründet, wenn, wie vielfach geschieht, ein Uebergang der noch nicht bezahlten Verpflichtungen, die einen Bezug auf das abge= tretene Gebiet haben, auf den neuen Erwerber damit gerecht= fertigt werden soll, daß der Gesichtspunkt der Verwendung zum Nuben des Landes herbeigezogen und demnach der Nicht= übergang dieser Verpflichtungen auf den Erwerber als eine ungerechtsertigte Bereicherung bargestellt wird. Es liegt babei unzweifelhaft eine faliche Analogie vor. Frankreich hat Eljaß= Lothringen mit dem darin befindlichen Staatseigenthum in dem Zustande abgetreten, in dem sich das Land und das Eigenthum am Tage der Abtretung befand. Einen Erfat für die von Frankreich auf die Domanialgüter u. j. w. verwandten Kosten für Bauten, Meliorationen u. f. w. fann nicht gefordert werden. Diese Rosten hat Frankreich nicht im Interesse Deutsch= lands verausgabt, jondern in dem eignen Staatsintereffe und im Laufe einer regelmäßigen Staatsverwaltung. Ob die Rech= nungen für derartige Verbesserungsarbeiten und Bauten nun aber ichon bezahlt find oder nicht, kann von keinem Ginfluß für die vorliegende Fragesein. Wie sollte die deutsche Regie= rung in Verpflichtungen der französischen Regierung eintreten müssen, die nur deghalb noch bestehen, weil die französische Regierung die Bezahlung ihrer Rechnungen verzögert hat? So wenig die deutsche Regierung verpflichtet ist, Frankreich die Summen zu ersetzen, welche das lettere in Elfag-Lothringen zur Herstellung von Staatsbauten u. j. w. verwandt hat, jo wenig find die von der frangofischen Regierung jum 3mede solder Unternehmungen kontrahirten Schulden auf die deutsche Regierung übergegangen. Zweckmäßigkeitsgründe können aller= dings die Veranlassung geben, daß in dem Abtretungsvertrag auch der Uebergang gewisser Forderungen und Verpflichtungen auf den neuen Erwerber festgesett wird. Hat dies aber nicht stattgefunden, so istes nicht zulässig, diesen Uebergang als in der Natur der Sache liegend anzunehmen. Der Gintritt des neuen Erwerbers in die Rechte und die Pflichten des bisherigen Staates bezieht sich nur auf die fünftige Ausübung der Staats= gewalt und auf die dinglichen Rechte und Pflichten, die im eigentlichen Sinne des Worts an dem Boden haften. Es ist dies der Fall sowohl im Verhältniß zu Privatpersonen wie zu anderen Staaten. Was die volkerrechtlichen Rechte und Pflichten anderen Staaten gegenüber betrifft, jo behalten die durch Berträge festgesetten Bestimmungen über die Ausübung der

Staatsgewalt in dem abgetretenen Bebiete ihre Biltigfeit, in soweit als ihre Fortdauer möglich erscheint. Diese mit andern Staaten getroffenen Bereinbarungen muffen nach bemfelben Grundsatz beurtheilt werden, wie die innere Besetzgebung. Unter denselben Voraussehungen behalten und verlieren die völkerrechtlichen Verträge und die innere Gesetgebung ihre Geltung, fofern fie fich auf die Augübung der Staatsgewalt innerhalb des abgetretenen Gebietes beziehen. Soweit dagegen durch völterrechtliche Verträge Rechte oder Verpflichtungen begründet worden sind, welche nicht auf die Ausübung der Staatsgewalt in dem Innern Bezug haben, jondern welche eine Leiftung des einen Staates dem anderen Staate gegenüber festseken, sind dieselben nicht auf den neuen Erwerber der Staats= gewalt übergegangen, jondern der vertragichließende Staat bleibt nach wie vor das allein verpflichtete oder berechtigte Subjeft. So werden Verträge über Flugregulirungen, über Eisenbahnan= schlüffe, über die Verhältniffe bestimmter Kirchen u. f. w. nicht außer Kraft gesett durch die Abtretung eines Gebietstheils In Bezug hierauf tritt der neue Erwerber in die Rechte und Verpflichtungen des ursprünglichen Contrahenten. Allianzver= träge, Subsidienverträge u. j. w. gehen dagegen auf den neuen Erwerber nicht über, auch wenn sie vielleicht gerade mit Rücksicht auf den abgetretenen Landestheil abgeschlossen sein sollten.

Dies sind unserer Ansicht nach die aus der Natur der Sache sich ergebenden Folgerungen. Selbstwerständlich können durch positive Vertragsbestimmungen anderweitige Verabredungen getroffen werden. Dahin gehört der Artikel XXX des Pariser Friedens von 1814. Dahin gehören die Festsetungen der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Friede von Paris vom 30. Mai 1814, Art. 30: «Les sommes qui seront dues pour tous les travaux d'utilité pu-

Verträge von Zürich und Wien, die oben angeführt worden sind.

Diese Vereinbarungen, die außerdem durch ihre Unbestimmt= heit und Zweideutigkeit sich keineswegs empfehlen, durfen aber nicht als bloße Formulirung eines völkerrechtlichen Grundsates gelten, der auch ohne ausdrückliche Aufnahme in den Vertrag maggebend fein würde. Jeder rechtlichen Begründung ent= behrend wäre auch ein etwaiger Versuch, eine Unterscheidung zwischen Verpflichtungen, die sich auf dauernde, und solchen, die sich auf temporare Einrichtungen beziehen sollen, zu machen. Abgesehen davon, daß ein scharfes Unterscheidungsmerkmal, um dieje beiden Rlaffen von Verpflichtungen zu trennen, nicht vorhanden ist, da immer nur die subjektive Ansicht hierfür maßgebend sein fann, fehlt es auch an jedem Rechtsgrund, welcher eine verschiedene Behandlung der einen und der andern Berpflichtungen rechtfertigen tonnte. - Die Billigkeit oder die politische Zweckmäßigkeit können in einzelnen Fällen die Beranlaffung fein, daß der neue Erwerber die Berpflichtungen und Rechte des abtretenden Staats theilweije übernehme. So geschieht es meistens, daß ein verhältnismäßiger Theil der Staatsichuld übernommen wird. So ist in Folge positiver Bestimmung der Verträge das deutsche Reich in gablreiche und Pflichten Frankreichs eingetreten. Aber foweit eine positive Bestimmung nicht getroffen worden ist, soweit hat dieser Eintritt nicht ftattgefunden. Die deutsche Regierung ist

blique non encore terminés ou terminés postérieurement au 31 décembre 1812, sur le Rhin et dans les départements détachés de la France par le présent traité, passeront à la charge des futurs possesseurs du territoire et seront liquidées par la Commission chargée de la liquidation des dettes du pays.»

demnach nicht verpflichtet, die Bezahlung der rüchftändigen For= derungen an die frangösische Regierung zu leisten, die nicht einen dingliden Charafter haben, auch wenn ber Gegenstand, auf den sich der Inhalt des Bertragsverhältniffes bezieht, in Elfaß= Lothringen sich befindet und in das Eigenthum der deutschen Regierung übergegangen ift, ober, wenn die Forderung für eine Leiftung besteht, die speziell im Interesse der abgetretenen Landestheile gemacht wurde. Daß die deutsche Regierung gegen= wärtig den Nugen von diesen Leistungen, Unternehmungen oder Lieferungen hat, tann in diesem Zusammenhang von feiner rechtlichen Bedeutung sein. Denn um die Staatsgewalt in Eljaß=Lothringen ausznüben und um den Rugen aus den darin befindlichen Bütern des Staats zu ziehen, hat sich das deutsche Meich beide Provinzen in dem Friedensvertrage abtreten laffen. Ebensowenig wie in die Berpflichtungen ift aber die deutsche Regierung auch in die Ansprüche eingetreten, welche Frankreich an einzelne in Elfaß=Lothringen wohnende Personen hat oder welche sich auf einen in Elsaß=Lothringen befindlichen Gegenstand beziehen, soweit dies nicht ausdrücklich durch die Friedensverträge festgesett ist oder soweit nicht diese Unsprüche dingliche Rechte sind, welche mit dem Eigenthum an Grund und Boden auf den neuen Erwerber übergehen. Diese Un= sicht hat ausdrücklich Aufnahme gefunden in dem § 8 des Schluß= protofolls zu der Zusakconvention vom 11. Dezember 1871, welcher bestimmt: "Das deutsche Reich wird dem französischen Fistus alle Erleichterungen zutommen laffen, um von jolchen Schuldnern, welche in den abgetretenen Landestheilen wohnen, den Betrag der ihm auf Grund von vor Abichluß des Friedens= vertrags ausgestellten einsachen Schuldverschreibungen ober hppothekarischen Urkunden zustehenden Forderungen (créances actives chirographaires ou hypothécaires) einzutreiben, jofern letztere sich nicht auf die gewöhnlichen Steuern ober auf Abgaben (impôts ordinaires et contributions) beziehen."

Die Bestimmung dieses Artikels geht also offenbar von dem allgemeinen Prinzip aus, daß die deutsche Regierung nicht in die obligatorischen Forderungen und Verpflichtungen der französischen Regierung eingetreten ist; daß dieser Eintritt nur dann stattfindet, wenn er auf einer besondern vertragsmäßigen Bestimmung beruht 1. Dies ist nach § 8 des Schlußprotofolls der Fall bei den rückständigen Steuerforderungen, nach Ur= tifel 13 der Zusatzonvention bei allen Rechten und Verbindlich= feiten, welche sich aus Konzessionen und Kontrakten ergeben, jofern jie behufs der Bewirthichaftung und Verwaltung von Domanialgütern abgeschlossen wurden. Die Unwendung dieser Vertragsbestimmungen wurde insbesondere streitig in Bezug auf die noch nicht eingelösten jogenannten Holzwechsel, bei benen es sich um eine sehr bedeutende Summe im Betrage von 3,118,000 Franken handelte. Diese Forderungen rührten her von Verkäufen ganzer Holzschläge auf dem Stock, die im Herbste 1869 und in dem ersten halben Jahre 1870 in den Staatswäldern der abgetretenen Landestheile stattgefunden hatten. Um den Käufern dieser Holzschläge die Bezahlung ihrer Schuld zu erleichtern, wurde ihnen nach der frangösischen Ber= waltungspraris gestattet, neben genügender Bürgschaft, die in Rautionsbestellung durch Unterschrift eines Rückbürgen besteht,

Die Bestimmung des § 8 ist in das Schlußprotokoll aufge= nommen worden, zunächst im Hinblick auf die Darlehen, welche der französische Staatsschaß auf Grund des Gesehes vom 1. Au= gust 1860 an einzelne Fabrikanten gewährt hatte, um die für sie nachtheiligen Wirkungen des Handelsvertrags zu mildern, und die zum Theil noch zurückzuzahlen sind. Da der § 8 selbst aber allgemein gesaßt ist, so ist er in seiner Wirksamkeit auch nicht auf diese Forderungen zu beschränken.

Wechsel auszustellen, welche in 4 Terminen, am 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember 1870 fällig waren. Rur für die Vertäufe aus einer Forftinfpettion war der lette Termin auf den 31. März 1871 gesetzt worden. Die Frage fonnte entstehen, und die Frage ift in der That ent= standen, ob die am Tage des Bräliminarfriedensschlusses noch nicht bezahlten Forderungen aus diesen Vertäufen auf die deutsche Regierung übergegangen sind, oder aber, ob Frantreich der Gläubiger geblieben ist!. In Folge der französischen Wechselmoratorien waren fämmtliche Wechsel, die seit dem 30. September 1870 fällig waren, nicht bezahlt worden. Die Wechselurkunden selbst waren allerdings bei dem Brande des Finanzministeriums zu Paris im Mai 1871 vernichtet worden; aber es bestand darüber fein Zweifel, daß die Forderungen als jolche trobbem fortbestanden, und durch die Ausstellung der Wechsel nicht vermöge Novation untergegangen waren. In dem Heft der Kaufbedingungen (Cahier des charges) war ausdrücklich bestimmt, daß die Ausstellung der Wechsel weder eine Novation noch sonst eine Veränderung der aus dem Ver= steigerungsprotofolle zu Gunften des Staats sich ergebenden Rechte bewirke. Die Schuldner waren zum Theil Angehörige von Eljaß-Lothringen, zum Theil Franzosen. Die deutsche Regierung mußte der Ansicht sein, daß die Forderungen nach Art. 13 der Zusakkonvention auf sie übergegangen seien. Da= gegen konnte die französische sich barauf stügen, daß nach § 8 des Schlußprotofolls die deutsche Regierung ihr alle Erleich= terungen zukommen lassen musse, um diese der französischen Regierung zustehenden Forderungen von den elfässischen

<sup>1</sup> Ngl. das französische Gelbbuch, S. 147 und 163. — Ferner Zeitschrift für französisches Civilrecht, herausgegeben von Puchelt, Vb. IV, S. 189 u. ff. (1873).

und lothringischen Schuldnern einzutreiben. Beide Regierungen zogen, soweit es ihnen möglich war, die Forderungen ein; so sette sich die deutsche Regierung in den Besitz von mehr als 1,500,000 Franten, die frangofifche inden von 944,000 Franten. Erst im September 1872 wurde nach getroffener Vereinbarung von beiden Seiten die Einziehung der Forderungen juspendirt, bis zur Entscheidung der Frage über den Uebergang der Forderungen. Die französische Regierung stütte ihre Un= sicht darauf, daß diese Forderungen privatrechtliche Forderungen des französischen Staates seien, die vor dem Kriege im Augen= blid des Kaufabichluffes fällig gewesen seien, und deren Bezahlung nur aus Rücksicht auf die Schuldner von der fran-Bififchen Regierung auf 4 spätere Termine verschoben worden jei. Dieje Forderungen hätten durchaus den Charakter der im § 8 erwähnten Schuldtitel. Die Bestimmungen des Artikels 13 der Zusatsonvention, die junächst nur die an eine Brivat= gesellschaft verpachteten Salinen zu Dieuze im Auge gehabt hätten, könnten nur von denjenigen Rechten und Verpflichtungen verstanden werden, welche aus Konzessionen und Kontrakten herrühren, die auf die fünftige Erhaltung und Verbefferung der Staatsdomänen von Einfluß find. Von Seiten ber deutschen Regierung wurde dagegen, nach unserer Unsicht mit vollem Rechte, daran festgehalten, daß der Artifel 13 feinem unzweideutigen Wortlaute nach den Eintritt des deutschen Reichs in alle Rechte festjett, die sich aus den behufs der Bewirthschaftung ber Domanialguter geschloffenen Kontrakten ergeben, ohne Unterschied, ob diese Kontrafte auf die fünftige Verbesserung der Domanialgüter von Einfluß sind oder nicht. Uebrigens werden dieje Holzversteigerungen von dem Forst= gesek vom 21. Mai 1827 (Artikel 29-46) selbst als Kontrakte über die Bewirthschaftung (contrats sur l'exploitation) be= zeichnet, und ebenso nennt das Lastenhest (cahier des charges) in Artitel 12 die Versteigerung ausdrücklich einen Modus der Exploitation. Dazu kommt denn noch, daß die Käuserkeineswegs nur zur Zahlung der Kaussumme verpslichtet sind, sondern daß sie weiterhin die Verbindlichkeit haben, für die Wiederkultur der abgeholzten Waldparzelle und sür andere Verbesserungen, wie Wegbauten, Sorge zu tragen, und gewisse Lieserungen von Wegebaumaterial, Sämereien u. s. w. zu machen. Nach langwierigen Erörterungen dieser schwierigen Frage<sup>1</sup> kam erst im

"Das Gericht erkennt zu Recht, daß die Einspruchsbeklagte (die Regierung) als Eigenthumsgläubigerin der letzten Steigtermine zur Einziehung des noch rüchständigen Kaufpreises besugt, aber anderer Seits auch verpsclichtet ist, dem Opponenten die Wechsel zurückzugeben oder letztere im Fall der Verlustigung amortisiren zu lassen oder dem Opponenten genügende Sicherheit wegen Inspruchnahme aus diesen Wechseln zu leisten." (Zeitschrift für franz. Eivilrecht (Band IV, S. 193—202).

Die in Gliaß=Lothringen wohnenden Schuldner haben fich vielfach geweigert, die Restjummen des Raufpreises an die beutsche Megierung zu gablen. Das Landgericht zu Mülhausen hat auf eine in Folge beijen von der Regierung erhobene Rlage in seinem Urtheil vom 20. November 1872 ausgesprochen : "Man muß daran festhalten, daß in der That inhaltlich der Verträge Etjaß=Lothringen mit Landeshoheit, territorialen Rechten, staat= lichem Gigenthum, jowie mit allen Befugniffen und Berpflichtun= gen, welche mit Bezug auf diese abgetretenen Lande der frangö= fischen Regierung bisher zustanden und oblagen, jett in gleichem pollem Umfange ber Berechtigungen und Verpflichtungen dem beutia en Staat und feiner Regierung zufielen, ein Grundfat, welcher in den Verträgen flar ausgesprochen ist und in vielen Detailbestimmungen berielben zum Ausbruck gelangte.... In Urt. 13 wird als ichlagende Unalogie für den vorwärtigen Rechts= îtreit speziell noch hervorgehoben, daß alle von der französischen Regierung in Bezug auf Domanialguter abgeschloffenen Verträge anerfannt und bestätigt werden und die daraus entspringenden Rechte und Verbindlichkeiten nunmehr der lettern an Stelle der frangösischen Regierung anheimfallen :

Herbste 1873 ein Vergleich zwischen den beiden Regierungen zu Stande, durch welchen Frankreich auf die Geltendmachung seiner Ansprüche verzichtete und in welchem die von Frankreich seit dem Frieden eingezogenen Veträge aus diesen Holzverstäufen bei der Abrechnung zwischen der deutschen und französischen Regierung der letztern angerechnet wurden.

Eine ähnliche Frage, die jedoch von weit geringerer Bedeutung war, entspann sich in Bezug auf die Rückzahlung eines Unlehens, welches im Herbste 1870 drei Gemeinden des Kantons Molsheim bei dem Steuereinnehmer von Molsheim gemacht hatten. Bei Gelegenheit eines Streifzuges legten die Truppen diesen Gemeinden eine Requisition auf, und um diese Regnisi= tion zu befriedigen, nahmen die Gemeinden bei der frangoji= ichen Steuerkaffe von Molsheim, das damals von den beutichen Truppen noch nicht occupirt worden war, ein Anlehen von 75,000 Franken auf?. Die deutsche Regierung behauptete, Rechtsnach= folgerin Frankreichs in Bezug auf diese Forderung geworden zu sein, weil nach § 8 des Schlußprotofolls der Eintritt der deut= schen Regierung in die Rechte und Pflichten der französischen Steuerverwaltung janktionirt worden jei. Indeffen wird jich dieje Behauptung faum rechtsertigen lassen. Der § 8 spricht nur von Forderungen der gewöhnlichen Steuern oder Abgaben, und hierunter fann die Forderung auf ein von einer Steuer= fasse gemachtes Darleben nicht gerechnet werden. Daß die geliehenen Gelder einer Steuerkasse entnommen waren und auf dem Wege der Steuererhebung in das Eigenthum des Staats

<sup>1</sup> Beschluß der gemischten Liquidationscommission zu Straßeburg, vom 6. September 1873, der später die nach Art. 11 der Zusatzonvention ersorderliche Genehmigung der beiden Regiezungen erhalten hat. — Französisches Gelbbuch, S. 173.

<sup>2</sup> Siehe Französisches Gelbbuch, S. 163.

gelangt waren, kann nicht weiter in Betracht gezogen werden. Uebrigens wurde der Anspruch von Frankreich in dem Bersgleich vom 6. September 1873 ausgegeben.

Die Zuständigkeit der gemischten Liquidationscommission war speciell in Bezug auf solgende Angelegenheiten bestimmt worden:

- 1) Nach Artikel 11 der Zusatzenvention vom 11. Dezember 1871 über die Aussiührung der im Artikel 4 des Friedensvertrags getroffenen Berabredungen, wodurch sich Frankreich verpflichtet hatte, der dentschen Regierung zu übergeben:
- a) Den Betrag der von den Departements, Gemeinden und öffentlichen Anstalten der abgetretenen Gebiete deponirten Summen;
- b) Den Betrag der Anwerbungs= und Stellvertretungs= prämien, welche den aus den abgetretenen Gebieten herstam= menden Soldaten und Seeleuten gehören, die sich für die deutsche Nationalität entschieden haben;
- c) Den Betrag der Kautionen der Rechnungsbeamten des Staats;
- d) Den Betrag der für gerichtliche Konsignationen in Folge von Maßregeln der Berwaltungs= oder Justizbehörden in den abgetretenen Gebieten eingezahlten Geldsummen 1.

Die Ausführung dieser Bestimmungen erforderte zwar eine

<sup>&#</sup>x27;Nach der Bestimmung des Art. 4 sollen alle diese Beträge innerhalb einer Frist von 6 Monaten, von der Auswechselung der Ratisicationen des Friedensvertrags an gerechnet, der deutschen Regierung übergeben werden. Es zeigte sich sedoch sehr bald, daß es unmöglich sei, diese Frist einzuhalten. Zur Aussührung des Art. 4 bedurste man eines Zeitraums von sast drei Jahren. Durch die Zusatzonvention vom 11. Dezember 1871, Art. 11, war übrigens indirett die Fristbestimmung des Art. 4 ausgehoben worden.

überaus langwierige und zeitraubende Arbeit, da für jeden einzelnen Fall alle erforderlichen Dokumente beizubringen und zu brüfen waren. Dagegen boten sie nur wenig Anlaß zu rechtlichen Erörterungen. Die gemischte Kommission verfuhr bei ihren Arbeiten durchaus in dem Beiste der vertragschließenden Staaten, und ohne sich in kleinlicher Weise an den Wortlaut des Artikels 4 zu halten, führte sie die Intentionen des Vertrags aus, auch wenn die buchstäbliche Fassung diese Intentionen nicht zum flaren Ausdruck gebracht hatte. Aus dem französijden Gelbbuch geht hervor, daß in anerkennenswerther Weise die französische Regierung einzelnen sachgemäßen Erweiterungen der Bestimmungen des Artifels 4 zugestimmt hat. Sie hatte jur Zeit allerdings ein großes Interesse daran, die Verhand= lungen über die Räumung der noch besetzten Departements nicht zu stören durch Schwierigkeiten, die sie diesen Abmachungen von verhältnißmäßig geringer Bedeutung hätte entgegenstellen fönnen. So wurde von ihr zugestanden, daß unter den öffent= lichen Unitalten (établissements publics), die allein im Ubjat a erwähnt werden, auch die als établissements d'utilité publique bezeichneten Sparkaffen gerechnet werden 1. Den Rechnungsbeamten des Staates, über deren Rautionen in Absat c allein eine Bestimmung aufgenommen worden war, wurden die Sparkassenkassiere und die Rechnungsbeamten der Gemeinden, sowie die Inhaber der zur Justizverwaltung ge= hörigen, verkäuflichen Stellen, der jog. offices ministériels soweit fie im Dienste blieben, in Bezug auf die Rudgabe der Rautionen gleichgestellt. Die Herausgabe der Rautionen erfolgte demnach an die deutsche Regierung und nicht, wie der § 7 des Schlufprotofolls für die übrigen Rautionen bestimmt

<sup>&#</sup>x27; Bgl. Französisches Gelbbuch, E. 125 u. ff.

hatte, dirett an die Berechtigten auf deren Verlangen. In Bezug auf die Konsignationen saßte die gemischte Kommission am 24. September 1872 einen Beschluß, der nicht blos auf die in Artifel 4 erwähnten gerichtlichen Konsignationen, sondern auf alle, insbesondere auf die von Unternehmern öffentlicher Arbeiten und die von Lieseranten bestellten Konsigna = tionen Bezug hatte.

Es war dies von einiger Bedeutung, w eil diese letztere Klasse von Konsignationen etwa drei Viertheile aller Konsignationen umsaßte. Darnach sollen alle Konsignationen ohne Berücksichtigung des Grunds der Hinterlegung, die vor dem 1. Juli 1860 bestellt worden sind, von der französischen Konsignationskasse (caisse des dépòts et consignations) behalten werden; sie aber selbstverständlich den Betheiligten gegenüber Schuldnerin sür Kapital und Zinsen bleiben. Die Konsignationskasse hatte dagegen alle seit diesem angegebenen Tage eingezahlten Konsignationen der deutschen Kegierung mit Kapital und Zinsen herauszuzahlen, welche damit in die Rechte und Pstlichten der Kasse den Betheiligten gegenüber eintrat.

- 2) Den in Artisel 4, Absah a des Friedenvertrags angejührten Beträgen wurden durch das Schlußprotofoll zu der Zusahconvention vom 11. Dezember 1871, § 5, ausdrücklich diesenigen Summen beigefügt, welche einzelne Gemeinden der abgetretenen Landestheile bei den Kassen der frühern Generaleinnehmer zu Colmar, Straßburg und Meh deponirt hatten und welche an die französische Staatskasse abgeführt worden waren.
  - 3) Die Pensions= und Unterstützungstaffen der Departe=

<sup>1</sup> Der Beschluß vom 24. September 1872 findet sich in dem Gelbbuche, S. 144.

ments= und Gemeindebediensteten, jowie die Altersverjorgungs= faffen der Arbeiter der staatlichen Tabatsmanufakturen, deren Fonds bei der Caisse des dépôts et consignations in Paris angelegt waren, hatten zu liquidiren nach Bestimmung des § 3 bes Schlufprotofolls, da die darin angegebene Bedingung, daß einzelne-ihrer Mitglieder sich für die französische Nationali= tät entschieden, bei allen eingetroffen war. Die Liquidation diejer Raffen unterlag nach dem Schlupprotofoll der Genehmigung der gemischten Kommission. Durch Beschluß der Kommission wurden ferner die Bestimmungen des § 3 des Schlußprototolls ausgedehnt auf die vielfachen Pensions= und Unterstützungkfaffen, welche für andere Rategorien von untern Beamten, insbesondere auch für die Volksichullehrer bestanden und deren Kapitalien sich in den Händen der Caisse des dépots befanden. Bestand nicht eine besondere Rasse für diese Beamten in den einzelnen Departements, jondern nur eine gemeinjame Raffe für die gesammte Beamtenkategorie Frankreichs, jo wurde der Betrag, der jedem einzelnen Mitglied qu= ftand, zurückgezahlt. (Beichlüffe der gemischten Rommiffion vom 18. Juli 1872 und 24. Juni 1873.)

4) Nach Artifel 2 der Zusahconvention vom 11. Dezember 1871 hatte die deutsche Regierung die Civilpensionen, welche vor dem 2. März 1871, und die Militärpensionen, welche vor dem 19. Juli 1870 Angehörigen der abgetretenen Gebiete oder ihren Wittwen und Waisen aus der französischen Staatsfasse gesehlich zukamen, übernommen. Die Prüfung der einzelnen, in Folge dessen erhobenen Ansprüche an die deutsche Regierung erforderte längere Zeit. Um die Pensionsberechtigten nicht in der Zwischenzeit der Noth Preis zu geben, hatte die französischens diese Pensionen vorschussweise bezahlt. Die

definitive Ordnung dieser Pensionsverhältnisse, sowie die Abrechnung mit Frankreich wegen dieser Vorschüsse wurde durch Schlußprototoll, § 2, der gemischten Kommission übertragen.

- 5) Durch Vermittlung der gemischten Kommission hatte die Liquidation der Anlehen stattzusinden, welche die Departements und die Gemeinden in den abgetretenen Gebietstheilen bei der Caisse des dépôts in Paris gemacht hatten. In den meisten dieser Fälle trat die zu Straßburg neugegründete Communalund Bodenfreditgesellschaft an die Stelle der Caisse des dépôts (Zusakconvention, Artifel 11).
- 6) Wie schon erwähnt worden, hat die deutsche Regierung nach Urt. 13 der Zusakconvention alle Rechte und Verbind= lichfeiten übernommen, welche jich aus den behufs der Bewirthichaftung oder Berwaltung von Domanialgütern in Eljaß= Lothringen abgeschlossenen Konzessionen und Kontrakten für die frangösische Regierung ergeben. In den Fällen, wo diese Verpflichtungen und Verträge sich auf gemeinnützige Anlagen beziehen, die von der neuen Grenze durchschnitten werden, wurde die gemischte Kommission mit der allgemeinen Regulirung der Rechnungen und der Auseinandersekung der Lasten beauftragt, welche in jedem der beiden Länder, sei es dem Staate, fei es den Berwaltungsbezirken gufielen. Diefe Lasten sollten vertheilt werden nach dem Verhältnisse des Theils der Arbeiten, welcher auf jeder Seite der neuen Grenze lag (Zujakconvention vom 11. Dezember 1871, Art. 13). Im Unichlusse hieran wurde durch Artikel 14 der Zusakconvention die gemischte Kommission beaustragt mit der Liquidation und Regulirung ber Rechnungen, welche fich auf den Saarfanal, ben Salinenkanal von Dieuze, ben Zweigkanal von Colmar nach dem Rhein und den Rhein-Rhonekanal, sowie auf die

Kanalijation der Mosel beziehen. Besondere Schwierigkeiten verursachten die Auseinandersetzungen über die Kosten der Moselkanalisation und der Vicinaleisenbahn von Nanzig über Chateau-Salins nach Vic.

Was die Mojelkanalijation betrifft, jo hatte das frühere Departement der Mojel zur Ausführung derselben auf der Strecke von Frouard bis Diedenhofen ein Unleben von 11,500,000 Franken nach Maßgabe des französischen Gesehes vom 31. Juli 1867 aufgenommen. Dieje Summe jollte dem Staat zur Verfügung gestellt werden, der die Ausführung der Bauten übernommen hatte. Die Rückzahlung des Unlehens hatte der Staat übernommen. Sie jollte erfolgen in Jahres= raten aus Staatsmittlen und mittels eines Zuschusses, zu weldem sich die großen Industriellen des Moselthales verpflichtet hatten, um die Differengzwischen den vom Staate zugesicherten 4 Prozent Zinsen und den zur Realisation des Anlehens erforder= lichen Zinsen von 5 Prozent auszugleichen. Das Anlehen war bei der Caisse des dépôts in Paris gemacht worden. Der Grund, weßhalb der Staat nicht unmittelbar das Anlehen aufgenommen hat und das Departement dazwijchen geschoben wurde, ist allerdings nicht recht ersichtlich und muß in den innern Verhältniffen der französischen Finanzverwaltung liegen Von dem Anlehen waren vom 15. Oftober 1867 an bis zum 5. Juli 1870, 7,500,000 Franken ausgezahlt worden. Die Zinfen bis zum 1. Juli 1870, sowie die eine Hälfte der ersten Jahresrate hatte der Staat ichon vor Ausbruch des Kriegs der Depositenkasse zurückgezahlt. An Kapital und Zinsen hatte am 1. Juli 1872 die Depositentasse noch zu fordern 8,085,885 Franken und zwar 7,935,268 Franken von dem Staat, und 150,597 Franken von den Industriellen.

Der wahre Schuldner diejes Anlehens war aljo, abgegeben

von dem geringen Antheil der Industriellen, der Stagt: das Departement der Mosel ift nur dazwischen getreten, um das Untehen aufzunehmen. Trot diefer Ginschiebung des Departements und der Depositentaffe blieb die Schuld eine Berpflichtung, die, wie Artifel 13 der Zusaheonvention fagt, aus Berträgen, welche fich auf gemeinnütige Anlagen beziehen, entsprungen ist. Die beutiche Regierung erklärte sich bemnach auch bereit, nach Maggabe des Artikels 13 der Zusakcon= vention den Theil des Anlehens zu übernehmen, welcher auf die in den abgetretenen Landestheilen gelegenen Bauten ver= wandt worden ist, soweit derselbe nicht bereits vor dem Kriea aus der frangofischen Staatstaffe getilgt worden war. Die ausgeführten Arbeiten fallen aber jum größten Theil auf bas bei Frankreich verbliebene Gebiet, während die kanalisirte Strede mit 190 Kilometer auf frangösischem und mit 175 Rilometer auf deutschem Gebiete liegt. Die frangofische Regierung wollte deßhalb die Unwendbarkeit des im Artikel 13 vereinbarten Magstabes in Bezug auf die Moselfanalisation nicht anerkennen. Sie berief sich nur darauf, daß die Berpflichtung zur Rückzahlung des Anlehens sich nicht unmittelbar auf eine gemeinnütige Anlage beziehe, die von der neuen Grenze durchschnitten sei, da ja die Bautosten selbst veraus= gabt und die Bauunternehmer bezahlt feien. Sie brachte deß= halb mehrere andere Magitäbe der Vertheilung in Vorschlag, wie die Länge der Strecken, die Kopfzahl der Bevölkerung in dem deutschen und dem französischen Theil des frühern De= partements oder das allerdings schwer zu schätzende Interesse, das jeder der beiden Landestheile an der Kanalijation habe, ober auch eine Vermischung aller dieser Maßstäbe. Mit Recht wies die deutsche Regierung alle diese Vorschläge als will= tührlich zurück und berief sich auf den klaren Wortlaut des

Artifels 13, da das Ansehen der Depositenkasse den unbestrittenen Charafter einer Bauschuld trage. Während Frankreich das Begehren an die deutsche Regierung stellte, nach
einem eigenthümlichen Vertheilungsmaßstabe einen höhern Prozentsat der gesammten Schuld an die Caisse des dépôts
zu übernehmen, kam schließlich über diese und mehrere andere
streitige Fragen ein Vergleich zu Stande, in welchem der
deutsche Antheil an dieser Schuld auf 5 Millionen veranschlagt
wurde 1.

Aehnlicher Art scheinen auch die Verhandlungen, die sich in Bezug auf die Eisenbahn von Nanzig nach Chateau-Salins und Vic entspannen, gewesen zu sein. Die Konzession zu dieser Vicinaleisenbahn war von dem Departement der Murte unter staatlicher Genehmigung durch Vertrag vom 18. Januar 1868 einer belgischen Gesellschaft gegeben worden. Zuschüffe zu den Baukosten waren zugesagt worden von dem Departement der Murte, von den Gemeinden, von einzelnen dabei intereffirten Privatleuten und von dem Staate. Lekterer hatte außer der Subvention aus allgemeinen Staatsmitteln noch einen besonderen Zuschuß bewilligt aus den Mitteln der Forstver= waltung, da durch die Eisenbahn in erster Linie den Staats= waldungen der dortigen Gegend ein großer Vortheil gesichert wird. Durch die Abtretung von Eljaß-Lothringen wurde das Departement der Murte zerschnitten. Das frühere Gebiet des Departements, sowie die Bahnstrecke befinden sich nun theils unter deutscher, theils unter frangösischer Herrschaft. Sie gehören theils zu dem deutschen Bezirk Lothringen, theils zu dem französischen Departement der Murte und Mosel. Die deutsche

<sup>1</sup> Französisches Gelbbuch. Bericht der französischen Kommissäre an ihre Regierung, vom 6. September 1873, S. 147.

Bahnstrede hat eine Länge von 12 Kilometer, die frangofische eine Länge von 24 Kilometer. In Bezug auf die Bertheilunge der augesicherten Subventionen tonnte nicht ohne Weiteres der in Artifel 13 der Zusatzonvention angegebene Magitab ange= nommen werden. Denn nach Artifel 16 der Konvention war das deutsche Reich rücksichtlich der Konzessionen von Gisen= bahnen nur bei den in Abjat I namentlich aufgeführten Eisen= bahnanlagen in alle Rechte und Verpflichtungen eingetreten. In Bezug auf die in Absat II genannten Gisenbahnaulagen - unter benen sich die in Rebe ftebende Bahn von Nanzig nach Chateau=Salins und Vic befindet - hatte fich bas deutsche Reich vorbehalten, über die Konzessionsbedingungen mit den Konzeffionsinhabern sich zu verständigen. Die Bestimmungen des Artifels 13 waren also für diese Eisenbahnen ausdrücklich ausgeschloffen. Die gemischte Kommission gelangte nach längern Verhandlungen zu folgender Vereinbarung vom 6. September 1873: Die Departementalsubvention, Die sich auf die Summe von 479,000 Franken beläuft, wird nach dem Verhältniß der in Aussicht genommenen Konstruktionsbauten zwischen dem Departement Murte und Mojel und dem Bezirk Lothringen derart getheilt, daß von jenem 317,100 Franken und von diesem 161,900 Franken übernommen werden. Für die auf deutschem Gebiete liegende Gijenbahnstrecke tritt der Bezirk Lothringen in alle Rechte und Verbindlichkeiten ein, welche früher dem Departement der Mutte gegenüber der Eisenbahngesellschaft zugestanden haben. Die allgemeine Staatsjubvention beläuft sich auf 742,000 Franken. Davon werden 352,000 Franken von der deutschen Regierung bezahlt und 390,000 Franken bleiben der französischen Regierung zur Last. Die noch nicht bezahlten Raten der Staatsjubvention, welche der Staat im speziellen Interesse der Forstverwaltung übernommen hatte, wurde bei einem Betrage von 228,000 Franken zur Hälfte von der deutschen, zur Hälfte von der französischen Regierung übernommen nach Maßgabe des Interesses.

7) Endlich war durch Artikel 13 der Zusaheonvention die gemischte Kommission beauftragt worden mit der Liquidation der Nechnungen, welche auf die gemeinschaftlichen Interessen der nunmehr getrennten Theile des Murte- und Moseldeparments Bezug haben.

Um den gahlreichen Privatintereffen, welche an einer mög= lichft raichen Erledigung der Aufgaben, welche der gemischten Rommiffion übertragen waren, in hohem Grade betheiligt waren, ein Genüge zu leisten, soweit dies thunlich war, beschloß die Kommission nicht in einer Generalliquidation sämmtliche Uniprüche und Verpflichtungen, die jie festzustellen hatte, aufzunehmen und auszugleichen, jondern je nachdem jie in ihren Arbeiten vorwärts schritt, durch theilweise Liquidationen die Befriedigung der flargestellten Forderungen zu ermöglichen. So wurde durch den Beschluß vom 22. Dezember 1872 eine erste Liquidation vereinbart, nach welcher Frankreich 17,159,821 Franken, die deutsche Regierung 6,659,821 Franken heraus= zuzahlen hatte 2. Gine zweite Theilliquidation fam durch Be= ichluß vom 6. September 1873 zu Stande, durch welche die Verpflichtung Frankreichs auf 8,133,719 Franken, die Verpflichtung der deutschen Regierung auf 5,233,729 Franken

<sup>1</sup> Der Beschluß der gemischten Kommission über diese Angelesgenheit vom 6. September 1873 findet sich in dem Gelbbuch, S. 166.

<sup>2</sup> Die französische Schuld setzte sich aus folgenden Posten zusammen :

festgestellt wurden 1. Beide Beschlüsse der Kommission erhielten die nach Artitel 11 der Zusatzenwention erforderliche Genehmigung der beiden Regierungen.

Die anderweitigen Bestimmungen der Friedensverträge, welche die Abtretung von Elsaß=Lothringen an das deutsche Reich und die Auseinandersetzung hierüber mit der französischen

| 1) Zusammenabrechnung der Sparkassen an Kapital und Zinsen   |
|--------------------------------------------------------------|
| 2) Einzelabrechnung der Consignationen an                    |
| Rapital und Zinsen 2,037,368 "                               |
| 3) Einzelabrechnung der centimes com-                        |
| munaux                                                       |
| 4) Erstattung der Kantionen der Kassirer                     |
| der Sparkassen                                               |
| 5) Einzelabrechnung für eine Acontozahlung                   |
| auf verzinsliche Guthaben der Gemeinden und                  |
| öffentlichen Unstalten an die Sparkasse 914,930 "            |
| 6) Einzelabrechnung der von Gemeinden in                     |
| der Staatskasse unverzinslich hinterlegten                   |
| Fonds                                                        |
| Gesammtsumme 17,159,821 Fr.                                  |
| Die Schuld der deutschen Regierung setzte fich aus folgenden |
| Posten zusammen:                                             |
| 1) Vorschußleistung für eine Jahresrate des                  |
| Saarfanals 1,313,868 Fr.                                     |
| 2) Betrag der Retrocession von 2208 Bons                     |
| besselben Kanals                                             |
| 3) Einzelabrechnung für Bezahlung der                        |
| Jahresraten des Rhein=Rhonekanals 2,060,198 "                |
| 4) Retrocession der bei der Caisse des dépôts                |
| durch die Bezirke und Gemeinden gemachten                    |
| Unlehen 2,397,618 "                                          |
|                                                              |
| Gesammtsumme 6,659,821 Fr.                                   |
| 1 Bei der Liquidation vom 6. September 1873 gestaltete sich  |
| das französische Conto folgendermaßen:                       |

Regierung zum Zwecke hatten, haben, soviel bekannt, zu keinen weitern Schwierigkeiten ober rechtlichen Erörterungen Veranslassung gegeben. Die Lösung der zahlreichen und engen Bande, durch welche die wieder deutsch gewordenen Provinzen seit Generationen mit dem französischen Staate verknüpft waren,

| 1) Betrag der bei dem französischen Staatsichat ang    |          |      |
|--------------------------------------------------------|----------|------|
|                                                        | 66,370   | Gr.  |
| 2) Verschiedene Bestände öffentlicher Unstal-          | 00 004   |      |
| ten in dem französischen Staatsschat                   | 29,235   | 1)   |
| 3) Abschluß der Rechnung der Handelskam=               |          |      |
| mer zu Mülhausen                                       | 6,760    | "/   |
| 4) Guthaben der Strafanstalten zu Ensis=               |          |      |
| heim und Hagenau für Verdienstantheile der             |          |      |
| Gefangenen                                             | 13,251   | "    |
| 5—12) Kleinere Posten im Gesammtbetrage                |          |      |
|                                                        | 62,418   | 11   |
| 13) Ueberschuß der Rechnung des Departe=               |          |      |
| ments Nieder=Ahein                                     | 46,000   | 17   |
| 14) Ueberschuß der sog. Cotisations muni-              | ,        | .,   |
|                                                        | 09,695   | υ    |
| Gesammtsumme 8,1                                       | 33,729   | Fr.  |
| Die deutsche Regierung hatte sich zur Beseitigung      |          |      |
| von streitigen französischen Forderungen zu der        |          |      |
| einer Bergleichssumme verstanden, in welcher insbe     |          |      |
| Antheil der deutschen Regierung an der Anleihe wegen   |          |      |
| fanalisation enthalten ist. Das deutsche Conto gestalt |          |      |
| nach folgendermaßen:                                   |          |      |
| 1) Vergleichssumme zur Beseitigung von mehrere         | n streit | iaen |
|                                                        | 56,000   |      |
| 3-6) Kleinere Posten im Gesammtbetrage                 | 30,000   | 0 ** |
|                                                        | 5,475    | "    |
| von                                                    | 0,210    | 11   |
| fischen Staate vorgeschossen Pensionszah=              |          |      |
|                                                        | 72,254   |      |
|                                                        |          |      |
| - Gesammtsumme 5,29                                    | 33,729   | Fr.  |

fonnte nur langsam und umsichtig geschehen, wenn die Intereffen des Landes und der Gemeinden sowohl als die Interessen der Privaten, soviel wie möglich, geschont werden follten. Dem Gerechtigfeits= und Billigfeitsfinne der deutschen und der frangofischen Regierung ift es in den meisten Fällen gelungen, auch den rechtlichen Ansprüchen der Brivaten, die aus der Vereinigung des Landes mit dem deutschen Reiche entstanden find, oder die dadurch berührt worden sind, Befriedigung zu gewähren. In weitaus den meisten Fällen sind dieje Rechtsansprüche ohne gerichtlichen Schutz und jelbst wenn ihre Entscheidung in die Zuständigkeit der bürgerlichen Berichte fiele, ware feine der beiden Regierungen verpflichtet, das Ur= theil des auswärtigen Gerichtes innerhalb ihres Gebietes an= zuerkennen. Es ist dadurch allerdings die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß ein Rechtsanspruch eines Privatmannes an die Regierung, der seinem Inhalte nach anerkannt und unbestritten ift, nicht zur Beltung gelangen fann, weil jede der beiden Regierungen die Verpflichtung, den Anspruch zu befriedigen, von sich ab und der andern Regierung zuwälzt. Ist nur die Frage streitig, welche der beiden Regierungen die Ber= pflichtung zu erfüllen hat, so erfordert es die Billig feit, daß

Die Beschlüsse ber gemischten Kommission über diese partiellen Liquidationen, nebst den dazu gehörigen Beilagen, sowie die Bezrichte der französischen Kommissäre an ihre Regierung sind in dem Gelbbuche veröffentlicht worden (S. 125–176). Nach dem Berichte vom 6. September 1873 hatte die Kommission nach Abschluß der zweiten Liquidation hauptsächlich noch zu erledigen: die Regulirung der Rechnungen der durch die neuen Grenzen durchschnittenen Departements, die Feststellung der für Pensionen gegebenen Vorschüsse und die Liquidation der Altersversorgungsstassen der Departementals und Gemeindebeamten. (Gelbbuch, S. 149.)

die Regierungen sich über diese Frage unter einander versständigen und dem Berechtigten eine Gewähr geben, daß er zu seinem Rechte gelangen kann. Im andern Falle würde ein Zustand der Rechtlosigkeit geschaffen, der für jeden der beiden Staaten unwürdig ist. Die beiden Staaten sind verpstlichtet, die aus der Abtretung des Landes an das deutsche Reich entspringenden Rechtsfragen insoweit zu schlichten, daß die Privatrechte, welche durch diesen völkerrechtlichen Akt berührt werden, geschützt bleiben. Dem Privatmann, der eine Forderung an den Staat hat, muß die Möglichkeit gegeben sein, die Ersfüllung seiner Forderungen zu erreichen.

Wir sind hiermit zum Schlusse der Aufgabe, die wir uns gestellt haben, gelangt. Es war unsere Absicht, eine unparteiliche und unges ärbte Darstellung der völkerrechtlichen Fragen zu geben, welche aus der kriegerischen Besehung und Verwaltung von Elsaß-Lothringen in den Jahren 1870 und 1871, sowie aus der Loslösung des Landes von Frankreich sich entwickelt hatten.

Es jollte damit ein Beitrag zur Geschichte des Völkerrechts geliesert werden, und gleichzeitig einige der wichtigsten Theile des Kriegsrechts zur Erörterung gelangen. Kein Zweig der Rechtswissenschaft hat so sehr wie das Völkerrecht, mit der Unsestimmtheit, mit den Schwankungen in der Anwendung und Auslegung seiner Sähe zu kämpsen. Nur allzuleicht kann das Völkerrecht dazu benuht werden, den Neußerungen der politischen und nationalen Leidenschaft, den Ausbrüchen eines unverständigen und blinden Rachegesühls und den Ansprüchen einer rechtlosen Interessenpolitik ein wissenschaftliches Kleid umzuwersen. Diese Gesahren, welche das Ansehen des Völkerrechts als einer Wissenschaft und die Antorität, welche das Völkerrecht als der Inbegriff

von wirtlichen Rechtsnormen in Anspruch nehmen muß, zu untergraben drohen, können nur beseitigt werden, wenn die völkerrechtlichen Untersuchungen und Erörterungen die Grund-bedingungen einer jeden wissenschaftlichen Forschung erfüllen, wenn sie auf gründlicher Kenntniß des thatsächlichen Stosses beruhen und wenn sie von Unparteilichkeit und Wahrheitsliebe geleitet sind.





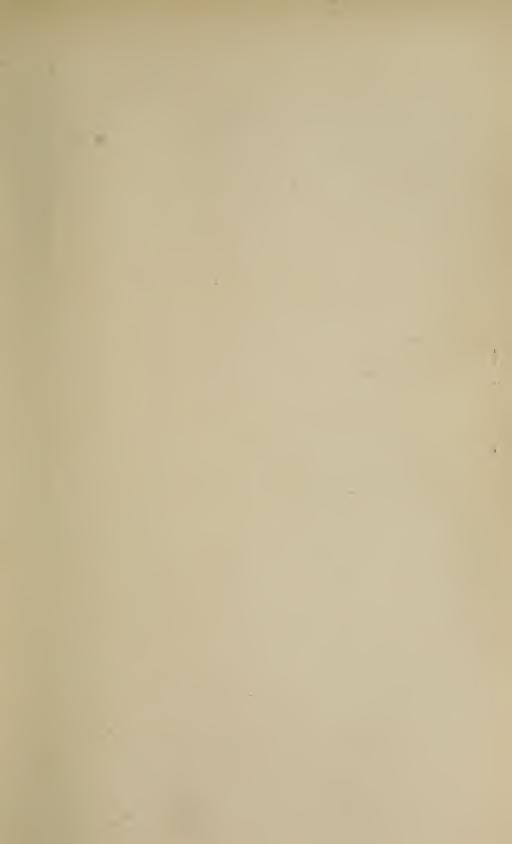



Die Verwaltung des General-Gouvernements in HG. 11673 NAME OF BORROWER. Elsasz Author Lening, Edgar DATE.

UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY

Do not remove the card from this Pocket.

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File." Made by LIBRARY BUREAU

